#### Telegraphische Depeschen.

(Geliefert bon ber "Associated Prem".) 3nland.

3m Rongreß. Washington, D. C., 13. Feb. Bei ber Debatte über bie Urmee-Bermilligungs-Borlage im Abgeordnetenhaus ftellte McClellan bon Nem 2)ort einen intereffanten Bergleich gwifchen ben Unterhaltstoften ber Golbaten in ben Ber. Staaten und in ben europatichen Lanbern auf, und erklarte, mit Ginrechnung ber Benfionen und aller Nebenausgaben fofte jeber Golbai ber Ber. Staaten bem Lande bie Gumme bon \$2828, mahrend ein beutscher Gol-

Die Borlage murde ichlieflich - in Gesammtausschuß = Gigung - ange-

bat \$227, und ein frangofischer Golbat

Darauf ichritt man gur Berathung ber bermischten Bivil-Bermilligungs Borlage. (Belche \$59,703,264 for: bert, \$10,089,017 meniger, als bie Boranichläge.) Später murbe ber Flotten=Etat an einen Ronfereng=Musichuf beiber Saufer permiefen.

Bafhington, D. C., 13. Febr. Der Genat bestätigte eine Reihe, fürglich bom Brafibenten eingefandter Ernen nungen, barunter auch die Beforberung bon James S. Wilson bon Delamare und Fighugh Lee von Virginien - bis jest Brigadegenerale ber Freiwilligen ju Brigadegeneralen ber regularen

Gegen bie Beforberung bon General Bates erhob Bettigrem Ginwand, weil Bates, ben, viel angefochtenen Bertrag mit bem Gultan ber Gulu-Infeln ber handelt hatte.

Im Saal bes Abgeordnetenhaufes fchritt man heute Nachmiltag gur ge= meinschaftlichen, formellen Zählung bes Prafibenten = Bahlmanner = Botums. Senator Free führte ben Borfig.

Frne erflärte fchlieflich DlcRinlen für ben erwählten Prafibenten und Roofevelt für ben ermählten Bigepräfibenten. Dorauf murbe biefe Ertra-Sigung aufgehoben, und jedes ber beiben Säufer fette wieber feine eigenen Berathungen fort.

#### Gegen ben 3mpf-3mang.

Bofton, 13. Febr. Bor bem Romite für öffentliche Gefundheit wurde ftarfes Zeugniß zugunften ber Betition für die Abschaffung ber Zwangs-Impfung abgelegt. Unter anderem berficherte Dr. James B. Bell, bok mehr Tobesfälle burch Impfung bortamen, als burch Boden; er ift überzeugt, bag ber Tag tommen wird, ba bie gange ärztli= che Profession die Impfung als einen Mberglauben aufgeben wird, wie fie fcon viele andere Gorten Aberglauben im Laufe ber Zeit gehegt und wieber fallen gelaffen. Much erflärte er ben Impfamang für eine Berlegung ber perfassungsmäßig garantirten hijrgerlichen Rechte.

Dr. Montague R. Leverson von Brooklyn fagte, berBericht ber Staats= Befundheitsbehörde für die legten fünf Wochen ergebe 260 Tobesfalle an Schwindsucht, 434 an akuten Lungen= Rrantbeiten, minbeftens je einen pon anderen Rrantheiten, jedoch feinen einzigen bon ben Boden. fügte hinzu, alle Pathologen wüß= ten gang genau, bag bie Poden eine reinigende Rrantheit feien, und daß Diejenigen, welche fie hatten, andernfalls fonftige, und amar berhangnigvollere Rrantheiten betommen haben wurden.

William Llond Garrifon fagte, er habe bie Boden gehabt und fei von einer nicht geimpften Pflegerin behandelt worden, und diefe fei nicht erfranft.

Augebliche Beirathofdwindlerin. Springfield, 3a., 13. Febr. Gli= gabeth Raburid, Aufwärterin bes "Windfor Hotel" inBloomington (früher in Carlinville) wurde vom Bunbes= tommiffar unter \$300 Bürgschaft ben Bundes = Grofgeschworenen überwie= fen, unter ber Untlage, die Boft au be= trügerischen Zweden mißbraucht zu ha= ben. Sie foll nämlich eine eifrige Rorresponden; mit jungen Mannern ge= führt, ihnen Die Abficht vorgespiegelt gu haben, sie zu heirathen, und ihnen hierdurch größere ober tleinere Gelbbeträge abgelodt haben. lebrigens fonnte fie die verlangte Biirgichaft nicht

#### fiellen und wurde daher eingesperrt. Starfer Ednecfall im Often.

Spracufe, R. D., 13. Febr. Das nordliche und das mittlere New York steden viele Jug tief im Schnee. Der Schneefturm ift ber ichlimmfte in biefem Winter, ja in manchen Beziehungen überhaupt in ben letten paar Jahren. Obwohl es nicht übermäßig falt ift, macht ber feine, bom Wind gepeitschte Schnee den Bertehr gefährlich.

Un vielen Orten find bie Wege und Straßen gang unpaffirbar. Zu Jordan ftiegen zwei Guterzuge auf ber Rem Dort-Bentralbahn zufammen, währenb ber Sturm in feinem Sohepuntt war. Sämmtliche Züge haben Berfpätung.

#### Ronnen beftenert werden.

Lanfing, Mich., 13. Febr. Das Staats Dbergericht hat in einem But= achten die Enticheibung bes Rreisge richts bon Banne County bestätigt, beraufolge bie bon Stäbten berliebenen Freibriefe besteuert werben tonnen. In ber Sache hanbelt es fich um bie Steuer= pflicht ber "Detroit United Railwan Co.", unter welchem Ramen bie fammtlichen Strafenbahngesellschaften ber Stadt Detroit tonsolidirt worben find. und acht Waggons wurden bemolirt.

Minoifer Legislatur.

Mit mit einer Einladung der Mrs. Mation! Springfield, 30., 13. Feb. 3m Ab= geordnetenhaus brachte heute herr Witt eine Resolution ein, burch welche Frau Carrie Nation, Die Ranfas'er Tempereng-Furie, eingelaben wirb, am Donnerstag Nachmittag eine Rebe por bem Abgeordnetenhaus zu halten. Diefe Resolution wurde an ben Ausschuß -- Militär=Ungelegenheiten ber miefen. Darauf Bertagung.

Im Senat brachte McRingie, bom County Jo Davies, eine gemeinsame bindende Resolution ein, laut welcher ben Stimmgebern ein Berfaffungs-Bufat gur Abstimmung unterbreitet merben foll, wonach Die Bertretung bes Counths Coof (einschlieflich Chicagos) in ber Staatslegislatur auf ein Drittel ber Mitgliedergahl in jedem ber beiben Baufer beidrantt wirb. Die Refolution wurde gur besonderen Tagesord nung für den 27. Februar gemacht. Darauf bertagte man fich.

#### Bu Ungunften ruffifden Buders.

Bafhington, D. C., 13. Feb. Der Schatamts-Sefretar Gage hat Die Bollbeamten angewiesen, einen Buschlagszoll von 64 Kopeten (etwa 32 Cents) pro Bub (etwas mehr als 36 Bfund) raffinirten Buders gu erheben, welcher aus Rugland nach ben Ber. Staaten eingeführt wirb.

In einem langeren Schreiben, mel ches Gefretar Gage an ben Uffiftent Gefretar D. L. Spaulbing gerichtet hat, erflärt er, man habe festgestellt, bag ber oben genannte Betrag von ber ruffischen Regierung als indirette Ausfuhr=Bramie gezahlt wird, und bag beshalb ber gleiche Betrag nach bem Gefet bom 24. Juli 1897 als Zuschlagszoll von russi= ichem Buder erhoben werben folle. Rukland habe allerdings entschieden bagegen protestirt, daß es überhaupt eine Ausfuhr-Pramie auf Buder be gahle. Der Setretar führt aus, bie Ungelegenheit muffe eigentlich burch ein ge= richtliches Tribunal entschieden werben. Er habe feine Anordnung nur getrof fen, um "bie Rechte ber Regierung gu mahren.

Die Orbre Gage's wird vielfach abfällig kritisirt und als eine Begünsti: gung bes Zuder-"Truft" bezeichnet.

#### Beinahe wie im Bosichieter . Fall.

Bautefha, Wis., 13. Feb. Senry Graeb und Joseph Schant, zwei Burichen im Alter bon 19 Jahren, wurden im Munizipalgericht unter ber Unklage bes berbrecherischen Ungriffs auf Die 15jahrige Martha Bingelmann vorgeführt und unter je \$2000 Burgicaft geftellt. Da fie bie Burgichaft nicht ftellen tonnten, mußten fie in's Gefana nig manbern. Die Berhafteten follen bas Madchen betrunten gemacht und gemigbraucht haben. Daffelbe mur= be am Conntag Abend in einem Schuppen in ber Nahe bes Saufes ih res Großbaters bewußtlos aufgefun= ben und ertlärte, es fei mit ben Unge= flagten am Sonntag auf ber Norbseite Bujammen gewesen, habe mit benfelben Bier getrunten, habe aber nach bem zweiten ober britten Glas bas Bemuft: fein berloren und fei erft wieder im Saufe ihres Großvaters zu fich getom= men. Die Berhandlung bes Falles murbe auf ben nächften Camftag ber=

#### Der Mofer=Mordprojef.

Befin, 30., 13. Febr. Langfam fchreitet bie Bufammenftellung bes Geschworenen-Rollegiums für die Prozef irung bon Gam Mofer boran, melder ber Ermordung bon vierUngehörigen beschuldigt ift. Bei ber geftrigen Berta gung bes Berichtes waren brei Beichworene endgiltig gewonnen.

Befanntlich gehörte Mofer gur Amish=Sette und war von feiner Rir= de verftogen worben, weil er, entgegen ben Geboten berfelben - welche jebe Liebe, außer berjenigen für Bott, ber bietet - feine Rinber geliebtoft batte. Mit der Bergweiflung hierüber erflart er feine gange Schredensthat. Man hegt ernfte Zweifel über Mofers Geiftesguftand. Ohne 3meifel burfte aber Die Geschichte ber Umifh-Rirche, refp. ihren bisherigen Sagungen, bedeuten= ben Abbruch thun.

#### Die Preistampf-Frage.

Cincinnati, 13. Febr. Es mirb un= offiziell au berfteben gegeben, bak bie Breistlopferei gwischen Jeffries und Ruhlin, in der nicht=bezahlten Gan= gerfest Salle, jedenfalls verschoben, alfo nicht am Freitagabend ftattfinden werbe, ba Partien aus weiter Entfernung nicht mehr rechtzeitig bier eintreffen tonnten, wenn Richter Sollifter am Donnerstag Mittag eine gunftige Enticheibung abgebe. Bon biefer Enticheidung wird auch die Festfegung bes enbailtigen Datums abhängen. Gollte ber nachgesuchte Ginhaltsbefehl verweigert werben, fo tann bas "große Greigniß" ichon in einigen Tagen bor fich geben, anbernfalls erft nach mehreren Bochen, ba gegen eine ungunftige Entscheidung appellirt werben wird.

#### Bahnunglud.

Beru, Ind., 13. Febr. Gin Guter= Schnellzug mit zwei Lotomotiven auf ber Benniplvania = Linie ftief heute gu Plymouth mit einer Lotomotive qu= fammen. 3mei Beiger wurden getobtet. und ein Lotomotibführer brach ein Bein und eine Rippe und fann nicht mit bem Leben babontommen. Mehrere andere Bugbebienftete murben leicht berlett,

Strafenbahn : Streif abgewandt. Bittsburg, 13. Febr. Der brobenbe Ausstand der Kondutteure und Motor: bediensteten an ber Monongahela= Strafenbahn, megen der fürglichen Entlaffung zweier Motorleute, murbe auf gutlichem Bege bon ben beiberfeitigen Bertretern abgewendet. Die beiben Entlaffenen wurden wieder einge= ftellt und einstweilen auf die Mushilfs= lifte als Rondutteure gefett.

#### Musland.

#### Bom Gudafrifa: Rriegefeld. Und die neueren 27adrichten meift gugunften

Rapftabt, 13. Febr. 27 Muftralier, Rappoligiften und Dragoner murben acht Meilen bon Ballafpruit von bem Boeren = Rommanbo Rrikingers am 6. Februar nach einem Rampf gefangen genommen, in welchem bie Briten 3 und die Boeren 5 Todte hatten. Die

Gine Schaar bon 200 Boeren pliin= bert in bem Brince Albert-Diftritt Die Raufläben und verwüftet Die Garten und Pflangungen. Dabei find meh rere getobtet ober bermunbet worden.

Gefangenen murben fpater wieder frei-

Sieben Briten bon ber "Deomanrh' wurden beim Planteln von einem Boeren = Kommando in der Rähe von Brhburg gefangen genommen, welches aum Rudaug genöthigt murbe.

Biet Dewet ift in Rapftadt angetommen, um unter ben Afrifandern in der Sache bes Friedens zu wirfen. Starte Abtheilungen Boeren find in ber Rahe von Donferpoort nordlich bon Norvalsport, Rapland, gefehen worden und Schuffe murben gemech felt. Die Briten haben Fidsburg nach ichmachem Miberftand befeht und Die Gefangenen aus ben bortigen Gefang niffen befreit. Die Boeren bewegen fich in ber Richtung auf Fouriesburg, wo ber größte Theil ihrer Borrathe la

London, 13. Febr. Lord Ritchener melbet in einer bom 12. Febr. aus Pretoria batirten Depefche: "French hat einen Zug, welcher aus 50 Wagen und 15 Rarren beftand, erobert und 43 Befangene gemacht. Muf unferer Seite murbe ein Mann vermundet."

Lorenzo Marquesz, Portugiesisch Sübafrita, 13. Febr. Das Fieber wii thet hier schlimmer, als gewöhnlich, und unter britischen Unterthanen find meiften Erfrantten gehören gu bem Stab ber Gifenbahnbermaltung und muffen schaarenweise in Die Schiffshofpitaler geschafft werben. Täglich tommen Batienten aus Komatipoort an. Die Sterblichkeit unter ben Boe ren-Flüchtlingen ift groß.

Durban, Ratal, 13. Febr. Briti fcher Angabe zufolge hat Gen. French im öftlichen Transpaal eines ber 15 pfündigen Geschütze wieber genommen, melche Die Aneren ben Briten in ber Schlacht zu Colenso abgenommen hatten. (Es waren im Ganzen 11.)

#### China-Ungelegenheiten.

Schwerer Verluft der frango en durch chine-

London, 13. Febr. Gine neue Spegialdepesche aus Schan-Sai-Rwan melbet: Die Ruffen verloren in einem Treffen mit dinefischen Briganten 311 Rao-Chiao 40 Tobte, weigerten sich aber, bon ben Berbunbeten Beiftanb angunehmen.

Man hofft, bag die Untunft bon Gir Malter Billier (Rathgeber ber britifchen Militarbehörde in China) gu Beting bie Berhandlungen mit dem chi= nesischen Sof beschleunigen werbe.

Berlin, 13. Febr. Feldmarichall Malberfee telegraphirt aus Befing un= ter'm 11. Februar, daß die fünf haupt fächlichften Plage in der deutschen Sphare über Pao Ting Fu hinaus Barnifonen bon je einer Rompagnie erhal ten haben, um bie Bevölterung por Räuberbanden gu schüten.

#### Deutscher Reichstag.

China-Dorlage paffirt die zweite Lefung. Berlin, 13. Febr. Der Reichstag nahm beute die China-Borlage und die begleitende Finang-Borlage fchlieglich Bergutung für Die Roften, melde aus ber China-Expedition ermachien) in zweiter Lefung an. Gine Rlaufel verfügt die Auflöfung ber verbunbeten Streitfrafte in China als folche, wenn ber 3med ber Expedition erreicht fei.

#### Sochfluthen in Beru.

Menschenverluft und großer Sachichaden. Lima, Beru, 13. Febr. (lleber Galbefton, Ter.) Gine Depefche aus La Bag melbet, baß ber Fluß ausgetreten, und bie Ctabt überichmemmt ift, und viele Bruden gerftort worden find. Das elettrifche Beleuchtungs=Spftem ift bienft= unfähig geworden, und zwei Rächte war die Stadt in völliger Dunkelheit. Es find auch viele Menfchen umge-

#### fommen, und ber Sachichaben wirb fich auf eine Million Dollars belaufen! Der Radau-Reichsrath!

Wien, 13. Febr. 3m Abgeordne= tenhaus des öfterreichischen Reichs= raths tam es heute wieber gu Rabau= Szenen, als bie Antwort auf Die Der Thronrede bebattirt wurde. Ticheche Strausty griff in heftigen Worten bie rabitalen Deutschparteiler an, die Defterreich zugunften bes beut= fchen Reiches ju gerftudeln fuchten.

Diefe Borte entfeffelten einen fürch= terlichen Lärm. "Denunziant", "Schuft", "Mostovit" und andere Romplimente flogen bin und ber; Manche fcrien auch "Jube".

#### Lofalbericht.

#### Unbegrundete Rlagen.

Mls völlig unbegrundet weift Schul baumeifter Mundie Die aus ber Rach barichaft von Calumet Abe. und 26. Strafe fommenben Rlagen guriid, baß ber Schulrath an ber neuen (Drafe-) Schule, welche bafelbft errichtet worben ift, in uniconer Beife gefpart habe, nur weil die Bevölferung bes Diftrifts fich nicht aus ben wohlhabenden Rreifen refrutire. Berr Munbie fagt, Die Drate-Schule fei architettonisch eine ber fconften und mas die innere Ginrich= tung betreffe vielleicht die eleganteste Schule ber Stadt. Daß fie feinen Berfammlungsfaal erhalten, hatte feinen febr einfachen Grund in einer Beftim= mung bes Schulraths, nach welchem ein folder Gaal in feiner neuen Glemen= tarschule eingerichtet werden folle, falls fich ein folder in einer ichon früher errichteten Schule befindet, Die bon ber neuen weniger als ? Meilen entfernt lieat. Da nun Die Calumet-Schule, an 32.Gir. und Calumet Abe., einen Saal habe, hatte Die Drate-Schule teinen bekommen fonnen.

Bieder auf freiem fuße. Muf Grund eines bon Richter Gibbons ausgestellten Sabeas Corpus-Befehles hin murbe heute Demetrius Rari= bis aus ber Saft entlaffen. Der Richter entichieb, bag ber Mann nur burch einen bom Bundestommiffar ausgestellten Saftbefehl gefeglich für bas Berbrechen zur Rechenschaft gezogen werden tonne, beffen ihn ber hiefige griechische Ronful beschuldige. Raribis, ber an= geblich in Briechenland feinen Berwandten erschlagen und fich alsbann nach den Bereinigten Staaten geflüchtet hat, mar auf einen, von Polizeirichter Martin ausgestellten Saftbefehl bin festgenommen worden. Der Unwalt bes Berhafteten ertlärte in ben biesbezüglichen Verhandlungen vor Richter Gibbons, zwischen ben Bereinigten Staaten und bem Ronigreich Griechen= land existire fein Auslieferungsbertrag. Das Beweismaterial, welches ber betreffende Ronful gegen ben Mann in Sanden hat, foll fehr unvollständig und ungenau fein.

#### Erbauliches Gundenregifter.

Frant Walfh, ber früher als Rellner bon bem Reftaurateur Charles 2B. Smith, Rr. 111 Randolph Strafe, beschäftigt war, murbe heute unter ber Unflage, eine Ungahl Diebereien begangen gu haben, twir Richter Brindiville Grokgeschworenen überwiesen. Unter Unberen foll er &. Couper aus Sighland Bart, ber an einem Tifch bes Restaurants eingeschlasen war, um bes= fen Uhr beflohlen, und ferner Frant Mochas, einen Apothetergehilfen, in ber an Sonne Abe, und Weft Ban Buren Strafe gelegenen Upothete überfallen, gefnebelt und gebunden haben. Den Raffenapparat in der Apothete foll er um \$4.00 geplündert haben. Um welche Gummen er feinen Arbeitgeber beftabl, tonnte nicht festgeftellt werben Der Ungeflagte wurde geftern früh in Sighland Part, in ber Wohnung eines Freundes, berhaftet.

\* Der Farbige John Sanders Sausmeifter im Gebaube Rr. 654 Greenwood Abe., murde heute bon Richter Quinn megen verbrecherischen Ungriffs auf die 15jährige Marn D' Reil um \$100 geftraft.

\* Einbrecher brangen heute am fru ben Morgen in die Bohnung bon Sy. C. Bard, Nr. 461 Babafh Abe., ein, erbeuteten Rleider und Schmudfachen im Berthe von \$100 und entfamen unbehelligt. Die Polizei fahnbet auf Die

\* Die Staatsanwaltschaft rief heute bor Ariminalrichter Holdom bie noch gegen Llond %. Smith fcmbebenben Unflagen, wegen angeblich frummer Transattionen im Getreibehanbel, gur Berhandlung auf. Da einer ber Bertheibiger erfrantt ift, mußte bie Berhandlung berichoben werben. Sie murbe auf den 25. Februar anberaumt.

\* Gine aus fiebgehn jungen Chica= goern bestehende Refrutenabtheilung der Bundesmarine begab fich heute von hier aus auf die Reise nach Remport, R. J., wo fie auf einem im bortigen Safen liegenden Schulichiff ein= erergirt werben follen. Unter ben Refruten befinden sich auch drei mit deutschem Namen, nämlich Karl A. Kuhn, Frank J. Beegel und Alfred R. Bach. \* Die Wahltommiffion hat heute bas beim Rreisgericht eingereichte Be fuch beantwortet, daß fie berhindert ber Stimmbegirte Die Caren'iche Barb

werben moge, bei ber Reuarrangirung eintheilung als Grundlage zu benugen. Die Rommiffion beftreitet in ihrer Antwortschrift, daß bie Ginwendungen berechtigt feien, welche ber Ginbringer bes Untrages gegen bie Caren = Orbi= nang erhoben hat.

\* Gin neuer Blatternfall wurde ge= tern in der Polizeiwache an Harrison Str. entbedt. Bei F. Stevens, bem Die Polizei bafelbft mahrend ber legten brei Nachte freies Quartier gewährt hatte, war biefe anstedenbe Rrantheit jum Musbruch getommen. Der Boden= frante wurde in bas Ifolirhofpital gedafft. In ber Polizeiftation murben fofort alle nur erbenflichen Borteb= rungen getroffen, um ein Umfichgreis fen der Rrantheit ju verhüten. Die heute Nachmittag aus bem betreffen= ben Sofpital mitgetheilt wurde, ift Stebens ben Folgen ber Rrantheit er-

#### Arbeiter-Mugelegenheiten.

Eine Kraftprobe gwischen dem Stahltruft und der Mafchine bauer-Union in Ausficht.

"International Maschinifts' Union", welche unter Führung ihres Brafidenten James D'Connell im ber gangenen Jahre von der "National Metal Trades' Affociation" das Zuge= ftandnig einer Berfürzung ber Arbeits= zeit - von 10 auf 9 Stunden per Tag - erzwungen hat, wird nunmehr bom Stahltruft verlangen, daß derfelbe bom 1. Mai diefes Jahres auch in feinen Betrieben Die fürgere Arbeitszeit einführe. Der Stahltruft, welchem bis por Aurzem nur die Federal Steel Co. (Diefe ichlieft bie Illinois Steel Co. ein), die National Tube Company, Die Umerican Bridge Company und Die American Steel and Bire Company angehörten, ift biefer Tage burch Ungliederung ber Carnegie Company jum unumschräntten herrscher in der Stahlund Gifeninduftrie bes Landes geworben, Seine Rapitalifirung begiffert fich auf 760 Millionen Dollars, wobon 320 Millionen auf Die Carnegie Company entfallen. Auf der anderen Geite hat die Maschinenbauer-Union seit ihrem borjährigen Erfolge unabläffig an ber Bervollständigung ihrer Organisation gearbeitet, und ihre Beamten verfichern jett, baf es außerhalb ber Reihen bes Berbandes feine nennenswerthe Ungahl bon Maschinenbauern im Lande gebe, daß füglich ber Stahltruft, wenn er die Forberung nicht bewillige, gezwungen fein würde, in allen feinen Unlagen ben Betrieb einzuftellen. Die lotalen Befcaftsagenten bes Berbandes: Mul berry, Roberid und Carmody, find übrigens ber Unficht, baf es ber Truft auf einen Streit nicht antommen, fon= bern bem Beifpiele ber Leiter von Ma= schinenbau-Unstalten folgen und in die Berfürzung ber Arbeitszeit einwilligen

Die Lofalverbande der Holzarbeiter-Union haben in ben beiben letten Bo den barüber abgestimmt, ob ber achtfründige Arbeitstag, beffen Ginführung Die Union hier por einigen Sahren er zwungen hat, wieder aufgegeben wer ben folle ober nicht. Die Bobelmühlen besiger find nicht gewillt, ihren Ange stellten den achtstündigen Arbeitstag länger guzugestehen, ba fie burch ben felben angeblich bem ausmärtigen Bett bewerb gegenüber ju fehr in nachtheil gebracht würden. Dem Bernehmen nach hat die Abstimmung nahezu Stim mengleichheit ergeben, und es wird eine genaue nachgahlung erfolgen muffen, ehe fich fesistellen läßt, welche Seite ge-

Die Baufdreiner-Gewertichaften ha ben, um ihre Reihen für bie Biebereröffnung ber Baufaifon gu ftarten, bie Streichung aller rudftandigen Gelbftra fen beschloffen, die Mitgliedern aufer legt worden find, und die Berabfegung der Aufnahmegebühr von \$25 auf \$5 Letterer Befchluß foll bis jum 1. Marg in Rraft bleiben.

#### Geftorte Geburtstagsfeier.

Während einer Geburtstagsfeier in ber Wohnung bon Andrew Calland, Rr. 233 Grand Avenue, wurde heute gu früher Morgenftunde Robert Relfon, Rr. 304 B. Erie Str., gegen bef fen Anwesenheit die Frau des haufes protestirte, bon Jonn Calland, einem Cohn bes Geburtstagstinbes, in bas Bein geschoffen. Der Bermunbete be findet fich im County-Hofpital in Be handlung. Frau Elifabeth Calland Tony Calland, Chriftina Jenfen unt Rels Rasmuffen murben verhaftet und in ber Revierwache an West Chicago Mbe. eingesperrt. Calland fen. feierte seinen Geburtstag und hatte mehrere Freunde gu biefem festlichen Greigniß eingelaben. Gegen Mitternacht brachte er auch Relfon und Rasmuffen berbei, gegen beren Unmefenheit feine beffere Salfte heftigen Protest erhob. Da fich bie unwilltommenen Bafte nicht fofort berfriimelten, jog Tonn Callahan ei nen Revolver und gab auf Relfon ame Schuffe ab. In bas Bein getroffen, gab biefer nun Ferfengeld und lief, berfolgt von Tonn, auf DieStrage und au feinem Glüde bem Poligiften Thos. Garben in bie Urme, ber ihn unter fei ne Fittiche nahm und bann telephonisch Berftartung bon ber Reviermache er bat. Die Polizei verhaftete bann mit Ausnahme von Andrew Calland die gange Gefellicaft.

#### Dingfest gemacht.

Bahrend geftern Abe Simon in bem hinter feiner Gifenmaarenhandlung, Ro. 401 Clarf Str., gelegenen Zimmer bas Abenbeffen einnahm, folichen fich amei Rerle in ben Laben, ftahlen ber ichiebenes Sandwerfszeug und fuchten bamit bas Beite. Simon nahm bie Berfolgung ber Diebe auf. Geine Silferufe brachten einen Boligiften gur Stelle, ber bie Schächer nach furger Jagb in A. Chiro's Wirthschaft, No. 394 Clart Str., in ber fie eine Buflucht gesucht hatten, verhaftete und einlochte. Die Arrestanten gaben ihre Ramen als 28m. Smith und Louis Scott an.

\* 28m. Sadbarth, ber beschuldigt war, aus ben Wertftätten ber Chicago & Rod Jeland Bahn Meffing geftoh len gu haben, wurde von Richter Quinn um \$50 geftraft. Die Stiefmutter bes Berurtheilten, Frau Glifa Bittelfen, bie fich im Laufe bon 16 Jahren \$85 erspart hatte, bezahlte bie Strafe.

#### Roch zwei Wochen Bartegeit.

Die County = Angestellten, welche fich icon hoffnung gemacht hatten, bag ihnen ihr feit Dezember rudftanbiges Behalt jest, nachdem Die erforderlichen Bewilligungen bom Countyrath gemacht worden find, unverweilt ausgegahlt werben würde, muffen fich noch etwas gedulben. Die Zahlungen ton= nen erft aufgenommen werben, wenn bas Bubget gebrudt vorliegt, und bis bahin werben immerhin noch zwei Bochen bergeben. Die Ungeftellten ber berichiebenen Bureaux merben fich bie Bartegeit vertreiben mit Borberei= tungen für ben Monat Urlaub. ber ihnen fehr wiber ihren Wil len aufgezwungen wird. Um die Rei henfolge werben fie loofen. Gie find babei befonders ichlecht auf Die Richter gu fprechen, benen fie's lebhaft berbenten, bag biefelben nicht nur für Die Dauer ihres Urlaubsmonats auch bei bem gegenwärtigen ichlechten Raf fenbestand ihr Gehalt ruhig weiter giehen werben, fonbern in Springfield ndireft auch noch um eine bedeutende Erhöhung ihres ohnehin fehr ausfömmlichen Gehaltes nachgefucht haben.

#### Gin Simulant.

Chrift Stopen murbe heute bon Richter Doolen im Polizeigericht ber Canalport Abe. Station um \$25 ge= ftraft, weil er fich weigerte, gu feiner Frau und gu feinen Rinbern gurud gu tehren. Der Mann hat unter ber Un= gabe, mittel- und heimathlos gu fein. faft jede Racht in verschiedenen Boli= zeiftationen jugebracht; geftern ber= langte er bon ber Polizei ber Revier= wache an Canalport Abe., daß fie ihm einen Urgt beforge, ba er fterbens= frant fei. Bei ber Rorperuntersuchung, bie bann ber Berbeigerufene an Stoben bornahm, ftellte es fich heraus, bag ber Mann gang gefund und ein arger Gi mulant ift. In feinem Befit wurden bon der Polizei \$21 vorgefunden. Da es bem Richter inzwischen befannt ge= worben war, daß Stoven fich mahrend ber letten Monate nicht mehr bei fei ner barbenden Familie hat bliden laf fen, forberte er ihn auf, wenigftens einen Theil bes Gelbbetrages, ben er bei fich führe, ben Geinen gutommen gu laffen; erft als ber Pflichtvergeffene auch Das verweigerte, brummte ihm ber Richter bie obige Strafe auf.

#### Bur Bahrung bon Codiduls Intereffen.

Bur Wahrung von Sochichul-Intereffen beabsichtigen bie Burger bon Morgan Bart und Blue Island einen hochicul-Diftrift gu ichaffen, welcher bas Township Calumet, soweit es nicht gu Chicago gehort, und ben Theil bom Borth Township, welcher ber Un= gliederung geneigt ift, umfaffen foll. In einer zu Diefem 3mede im Esmond Straken = Schulgebaude in Miorgai Bart abgehaltenen informellen Ronfe= reng murbe ein Fünfertomite ernannt, meldes fich mit einem ähnlichen Komite aus Blue Island zweds Unregung ber nothwendigen Abanderung ber einschlä= gigen Schulgefete in Berbindung fegen foll. Das Romite aus Morgan Part befteht aus 3. G. Bladwelber, Borfiger; F. L. Rinnen, Prof. Burgef, Prof. Schobinger und Dr. Herman. Es wurde beauftragt, die Sachlage zu prii= fen und Bericht zu erftatten. Das Romite aus Blue Island ift noch nicht er= nannt worben.

#### Satten fich geirrt.

Cowohl John G. Burte, von Rr. 3398 Indiana Avenue, wie auch beffen Gattin, murben heute von Richter Prinbiville um \$3 geftraft, weil fie ben farbigen Schlaswagenwärter B. H. Ford "Nigger" geschimpft und außerdem thatlich angegriffen hatten. Forb hatte einem in ber Nahe bon Burfes Saufe wohnhaften Befannten einen Befuch abftatten wollen. Frau Burfes Schookhunden war ihm zwischen die Beine gelaufen und Ford hatte bas gu= trauliche Thierchen gestreichelt, ohne babei irgend welche bose Absicht verfolgt gu haben. Die Befiger bes Möpschens hingegen hatten geglaubt, ber Farbige wolle ihnen ihren Liebling entführen. Daher Die Streitfgene, Die herbeigeführt zu haben das Chepaar heute lebhaft be=

\* Richter Prindiville überwies heute ben Farbigen 2m. Cameron, ber an: geflagt ift, einen Ginbruch in bie Wohnung von Wm. Kenny, No. 1426 Babafh Abe., verübt und Berthfachen im Betrage bon \$50 geftohlen gu ha= ben, ben Großgeschworenen.

\* Schuldireftor Coolen hat bas Ge= bot ausgehen laffen, daß Urlaubsgefuche von Lehrern und Lehrerinnen fort an nicht mehr bon ben Schulvorftebern bewilligt werben, fondern bem Schulbireftor jur Erledigung übermittelt werben follen.

#### Das Better.

gen; milbe Bitterung; veränderliche, jumeist fübliche Mibbe. In Sbiede ftellte fich der Temperaturstand von gestern Abend bis beute Mittag wie folgt: Abends 61 Ufr 12 Grad: Roegens 6 Udr. 12 Grad: Roegens 6 Udr. 12 Erad: Roegens

#### Blöglich geftorben.

Chef: Clert Bartels vom County-Bofpital unter verdächtigen Umftanden aus

dem Leben geschieden. In bem Gafthaufe bes harry Ming, Mr. 299 Gaft Indiana Str., wo er, mit feinem Freunde L. G. Flanagan, Eigenthümer ber Schantwirthschaft Rr.277 Lincoln Str., geftern Abend ju fpater Stunde Quartier genommen hatte, ift im Berlaufe ber nacht Senrn C. Bartels, Chef-Clert bom County-Hofpital, unter Umftanben geftorben, welche den jugezogenen Merzten ber= bächtig erschienen und biefelben beran= lagten, fowohl ben Coroner als auch bie Polizei bon bem Borfalle ju benach= richtigen. Ming und Flanagan murben geitweilig fogar in Saft genommen, ob= gleich Beibe übereinftimmenb angaben, daß Bartels fich beim beften Wohlfein befunden hatte, als er fich gegen 2 Uhr Morgens nach bem Zimmer gurudgog, bas Ming ihm auf feinen Bunich angewiesen hatte. Gine halbe Stunde fbater horte Flanagan, ber in einem an= ftofenden Bimmer logirte, feinen Freund ftohnen. Er fah nach, fand, baß Bartels an heftigem Erbrechen litt und fich, wie er felber es ausbrudte, jum Sterben elend fühlte. Ming, ber nun bon Flana= gan gewedt murbe, lieft fofort einige Merate holen, boch vermochten biefelben bem Erfrantten feine Silfe gu leiften. Derfelbe berichied furg nach 3 Uhr Morgens. Gine feither porgenommene Untersuchung ber Leiche hat als Todesurfache Bergverfettung ergeben.

herr Bartels befleibete bie Stelle bes Chefclerts im County = hofpital feit etwa vier Jahren und wohnte mit fei= ner Frau und feinem einzigen Rinde in der Unftalt. Sofpitalborfteber Gra= ham bezeichnet ihn als einen Mann, ber ftets gewiffenhaft und fähig feinen Pflichten obgelegen habe. Bor awolf Sahren murbe Bartels pon ber 9. Marb in benStadtrath gewählt. Seither hat= te er andauernd eine ober bie andere Stelle in ber County=Bermaltung be= fleibet. Er war 47 Jahre alt.

#### Begen Bafferdiebftahls.

Bor bem Tribunal bes Richters Tu-Ien begann heute ber Prozeg gegen harry Boore, ben Superintenbenten ber Continental Pading Company, welcher des Wafferdiebstahls angeklagt ift. Die Antlage ift durch ben hilfsftaatsanwalt Barnes verkreten, an bef = fen Geite C. D. Rourfe, ber Guperin= lenbent bes ftabtifchen Bafferamtes, af. Der Bormittag murbe mit ber Musmahl ber Jurn jugebracht. Es wurde fein Ungeftellter ber Stadt, und Miemand, ber auf ben Riebhofen beschäftigt ift, als Geschworener angenommen. Boore's Bertheibiger find Die Unwälte B. G. Forreft und B. C. Bachrach, boch waren noch zwei andere Unmalte, angeblich Bertreter ber Fir= ma in beren Diensten ber Angeklagte fteht, anmefenb.

#### Bermift.

Der frühere Schnittmaarenhanbler David Afremow, No. 228 Jrving Ave., wird feit bem 23. Januar bermißt. Geine Ungehörigen befinden fich über fein Schidfal in begreiflicher Corge. Der Bermifte, ber früher an Bilfon und Jefferson Str. etablirt mar, feit anderthalb Jahren aber als Matler fungirte, trat am 22. Januar eine Be= Schäftsreise nach New Dort an und murbe nicht mehr gefehen. Die Ermittelungen ergaben, hatte er vorher fein gesammtes Bantguthaben im Betrage bon \$700 gezogen. Frau Ufremow, bie jett in dem Gebäude Ro. 13 Johnson Strafe wohnt, hat bie Polizei erfucht, ihr behilflich fein zu wollen, ben Aufenthalt ihres Gatten ju ermitteln.

#### Bor der eigenen Thur.

Während die Fahrftuhl-Inspettoren ber städtischen Baupolizei fich mitunter Privatparteien gegenüber fehr ftreng zeigen, bulben fie im eigenen Saufe, b. h. in der Stadthalle den schlimmsten Berfall. Einige Fahrstühle im Rathhause find überhaupt nicht mehr ju ge brauchen, bei ben anderen nehmen fich Die fie bedienenden Angeftellten aus guten Gründen fehr bor Ueberfüllung in Ucht. Das Bublitum hat biefe Borficht bemertt, ift migtrauisch geworben und bequemt fich im Rathhause großentheils zum Treppenfteigen, ftatt in ben Fahrftühlen Leib und Leben ju ristiren.

\* Der Finanzausschuß bes Schulraths ist heute Nachmittag in Sitzung und berathschlagt über bie zwedmäßig= ite Bermendung ber jur Berfügunng. tehenben Gelber.

\* Um halb zwei Uhr heute Rach= mittag tauchte Frau Carrie Nation mit einem Gefolge bon Lungerern in ber Stadthalle auf. Fünf Di= nuten fpater versuchte fie im Rorribor bes zweiten Stodwertes eine Rebe gu halten, nach einer weiteren Minute wurde fie von drei Polizisten fanftiglich jur Thur bes Rathhaufes hinausgefcho-

\* Die Polizei fahnbet auf einen ge= wissen Brown, ber angeblich heute, gegen 4 Uhr Morgens, feinen "Freund" Richard Crowley in beffen Wohnung, Nr. 365 Milmautee Abe., überfiel und bemfelben einen Defferftich beibrachte. Der Mighanbelte befindet fich in aratlicher Behandlung. Crowlen unb Brown find alte Befannte. Das Motiv der That tonnte nicht ermittelt werben.

Avenue, ein in ber Anlage von Armour

& Co. beschäftigter Rlempner, murbe

geftern Abend, auf bem Beimweg be-

griffen, an 46. Str. und Groß Abenue

bon zwei mit Revolvern und Tobt=

fcblägern bewaffneten Wegelagerern

überfallen und, ba er fich feiner Mus-

raubung wiberfette und einem ber

Raubgefellen einen wuchtigen Faufthieb

verabfolgte, niedergeschlagen, brutal

mighandelt u. um einen Lohnched über

\$19 beraubt. Gine halbe Stunde fpa= ter machten zwei junge Burichen ben

Ched in Brabed's Wirthschaft, 38. Str.

und Afhland Abenue, fluffig. Später

murbe Bim. McInthre als einer ber

Raubgefellen berhaftet und bon Caren

als einer feiner Angreifer ibentifigirt.

Edadenfeuer.

brach geftern Abend, gum zweiten Male

mahrend bes geftrigen Tages, in einer

Abtheilung des William'ichen Getreibe=

Abe. ein Feuer aus. Der fogleich

Gin Berfuch, die Blumen und Pflan=

gen in dem an die Wohnung von John Madin, No. 251 Late Biem Abe.,

grenzenden Treibhause mittels ber

ten Dampfe bon Blattlaufen gu reini=

gen, follte geftern einen unbeilbollen

Berlauf nehmen. Die Holgtäfelung ge=

rieth in Brand und ber burch Feuer

berurfachte Schaben beträgt \$100,

mahrend ber burch ben Qualm ben

Pflanzen zugefügte Schaben fich bebeu-

Das befte Weißbrob ift bas "Marvel

Brod" ber Mm. Schmidt Bafing Co.

Muf frifder That.

office News Company" ftehende 23m.

Blod wurde geftern bon bem Poft-

inspettor Gun Gould angeblich babei

abgefaßt, als er im Poflamt aus bem

Brivatbrieftaften ber "Imperial Ma= nufacturing Co." ein Badet Schmud=

fachen ftahl. Der Miffethater murbe

verhaftet und wird heute bem Bundes=

fommiffar humphren vorgeführt wer-

ben. Blod wurde am Nachmittag bon

feinen Arbeitgebern mit bem Auftrage

nach bem Poftamte gefandt, etwaige,

fich im Brivatbrieftaften ber Gefell=

fcaft befindende Postfachen abzuholen.

Der ihm übergebene Schluffel pafte

perial Mfg. Co.", welchen er angeblich

öffnete und plunderte.

Der als Bote in Dienften ber "Boft=

tend höher ftellt.

Muf bisher nicht ermittelte Beife

## Rheumatismus

Diese grantigeit jangt gewonnich mit einem leichten Schmerz in den Bliedern an. indenn man dei Zeiten gleich mit des richtigen Beknablung anfängt, so worben die merzen, die sonk folgen würden, abzewendet. Sogar sür hartnädige Fälle gibt es ein Mittel, welches eine sichere und danen de Fering wertpricht, wie man aus der pftehendene beschworenen Ausfage erichen kann. herr Frank Remmelt, 700 McGee Str., itia, N. D., batte an Kheumatikund zu leben, welcher durch Etehen bei seiner Arsauf einem feuchten Fußboden hervorgerusen wurde. Er sagt:



servergerusen wurde. Er sagt:
Dor ungesähr einem Jahre wurde ich mit Rheumastismus in meinen Fühen und Beinen befallen, hauptsächsch in meinen Beinen. Sie schwollen, schium an und wurden steile und vonnt been ich ju geben berüchte, waren die Schmerzen zrählich. In dieser Weitse litt ich ungefähr drei Monate, als mir Iemard ein Panublet einhänsigte, worauf Dr. Milliams Aint Pills for Bale Keople angeseigt waren. Ich as es forgesättig durch und besolds, sie zu verjuden, denn ich woar nicht nur begierig, meine Schmerzen leszuwerden, sondern ich wuite auch, daß wenn keine Linderung bald einstrat, ich meine krett aufgeben musike, und bies konnte ich mit lieiten. Ich kaufte zuerst zwei Schachteln und als ich die suerk zwei Schachteln und als ich die zweite aufgebraucht batte, war ich entschie-ben besser. Die Anschwellung verminderteilich und die Steisbeit und Schwerzen waren des deutend geringer und ich sand, daß ich bedeubeulend geringer und ich fand, daß ich bedeuseitend beiser laufeit nonnte. Ag kaufe noch drei Schachteln, und als die letze verdaucht war, war die Anschwellung die Eleisteit undschnersen gänslich verschwunden. In der That ich war gebeilt und es freut mich sagen zu können, daß feither das Leiden nicht wiedegekthet ist. (Unterichtieden) Frank Kemmelt, und beschworen bor mir am 27. Juni 1900.

## Dr. Williams' Pink Pills for Pale People

pfang tes Preifes, 50 Cents ver Schaftel, oder fecht Schachteln für \$2.50 - fie wers ben nie lofe verfauft oder beim hundert. Abresse: Dr Williams Medicine Company, Schenectadh, R. D.



84 La Salle Str. Egkurstonen ber allen Seimath Rajüte und Zwischenden. Billige Sahrpreise nach und con Europa. Spezialität: Deutsche Sparbank

Rreditbriefe; Geldfendungen. eingezogen. Forfduf ertheilt, wenn Erbichaften gewünscht. Borans baar ausbegafft. Bollmachten notariell und fonfularifc beforgt. Militärjachen Paf ins Ausland. Ronfultationen frei. Lifte berfcollener Erben.

Deutsches Konjular- und Rechtsbureau: 3. 3. Ronfulent K. W. KEMPF, 84 La Salle Str. Sonntags offen von 8 bis 18 Uhr.

Finanzielles.

#### Sichere Anlage-Bonds.

M. S. Government 2, 3, 4 u. 5proj. Deutsche Reichs 3, 3} und 4proj. Samburger Staatsvon 1900 4proj. Mexik. Government, Gold 5proj. Schwedische Government 4proj. Chicago Stadt und Prainage, Cook County, Gifenbafn, Strafenbafn, Sochbabn, Gas und Cleatr., fowie d auswärtige Stadt- und andere aute Wonds. An- und Berkauf ju den genaueften Preifen.

Kredilbriefe und Wechfel

auf alle Sauptplate Guropas, Boft und telegraphische Auszahlungen. Man menbe fich an uns in beutich ober eng=

## Otis, Wilson & Co., Bantgeschäft,

&. Bollenberger, Digr. Bond:Debt.

182--184 LaSalle Str. - THE TEMPLE.

## Foreman Bros. Banking Go.

Sfiboft-Ede La Salle und Madifon Str.

Ravital . . \$500,000 Heberichuß . \$500,000

EDWIN G. FOREMAN, Brafibent. OSCAR G. FOREMAN, Dice-Prafibent GEORGE N. NEISE, Raffiret

Mugemeines Bant : Beichaft, Ronto mit Firmen und Bribate perfonen erwünfcht.

Geld auf Grundeigenthum ju berleihen. mitigen

Eugene Hildebrand, Rechtsanwalt.

A. Holinger & Co., Hnpotheken-Bank,

165 WASHINGTON STR. geld gu 5, 5% und 6 pet. auf Grunbeigenthum Vorzügliche erfle gold-Mortgages in beliebe gen Betra-

WESTERN STATE BANK terbweft:Ede Laballe und Bafbington Str.

Allgemeines Bank - Gefchaft. 2 Pros. Binfen bezahlt im Spar-Deptmt. Beld ju verleihen auf Grunbeigenthum. Grite Sypotheten ju verlaufen.

HAUSSER & NOTTELMANN, 79 Dearborn Strasse. 3immer 1111.

GELD gu berleihen auf Chicagoer Grunbeigenthum gum billig-Alich, memifa, Ime Gefte Outotheten jum Berfauf.

Rinangielles.

3n Chicago feit 1856. Kozminski & Yondorf, 73 Dearborn Str., Geld au berleiben-auf Grundeigenthum
Befte Bedingungen.
Sphoiheten ftets an hand jum Berfauf. Bollmachten, Wechfel und Aredit-Briefe. familjilj

E. G. Pauling, 132 LA SALLE STR.

Geld zu verleihen auf Grund. eigenthum. Erfte Sypotheten zu verkaufen.

Reine Rommiffion. H. O. STONE & CO., Unleihen auf Chicagoer 206 LaSalle Str. berbeffertes Grundeigenthum. 4 Teleph. 681., Eg

Louisville & Nashville

Eisondann, Bentral-Stammbafin

Minter-Couriften-Fahrkarten jest gum Berfauf nach

## GOLF

KUESTE C. L. STONE,

> General-Paffenger-Agent Louisville, Ky.

Sendet Gure Aldreffe

R. J. WEMYSS.

General-Ginmanberungs. und Induftrie-Agent. Louisville, Ky.,

Rarten, iffuftrirte Pampflete unb Freisliften von Sandereien und Far-

Kentucky, Tenneffee, Alabama, Missisppi und Florida.

Eugene Frei

field's gedichte.
Gen \$7.00

gedichte.

Gin \$7.00

gedichte for gedichten ben "Gugenegield Monument Soubernir Fund" interessiert. Dealt. Eubstriptionen bonst aufwerteitigen zu bem prächtigen z

Field Flowers"
in Cheimand geb., 8x11, als eine Quittung für die Gubstruhrets. Brechtvoll illustrit von 32 der größten Arritten der Beit. Beiträge geleiftet bliten, für und ist auf eine Australien Bereit und reitlichen ber Beit. Beiträge geleiftet bliten, ibnnte des Buch nicht netes Frod bergefelt werden. Der aufgebeacht Fond wird und freimillige ber aufgebeacht Fond wird und fielt merben. Der aufgebeacht Fond wird und fielt merben. Der aufgebeacht Fond wird und fielt merben werden bei Beit der Beit nicht freimillige under höhe berteit merben ber Kinder beitwandt. Werflitt: Eugend field Monument Souv. Fund (Und in Bushälden.) 180 A arre 6 £t., (And in Buchidden.) 180 Monroe 6 tr. Chicage. Benn 3hr bas Borto bezahlen wellt foidt 10c. Erwähnt bie "Abendpoft". 28no

nung der Frau Chauncen 3. Blair, der Gattin eines

Zwei Diebe stehlen am frühen Albend einen Beldschrank. Derfelbe befand fich in der Boh:

Lofalbericht.

Der Sipfel der frechheil.

Millionars. Die Raubgefellen entfommen mit ihrer Beute, obgleich fie von der Dienerschaft verfolgt wurden.

Ihre Arbeit mar verlorene Liebesmuh', ba

Der Gelbidrant Icer war. Um Montag Abend versuchten zwei Berandafletterer und Gelbichrant= fprenger fich nach einem genial entwor= fenen und mit unerhörter Rünheit aus= geführten Blane, in ben Befig ber Schmudsachen bon Frau Chauncen 3. Blair, ber Gattin bes befannten Banfiers und Millionars, zu fegen. Es war fprechers an 39. Str. und Stewart vergebliche Liebesmühe. Gie ftahlen 3mar aus bem Bimmer ber Frau Blair alarmirten und mit befannter Buntt= einen 300 Bjund ichmeren Gelbichrant lichfeit zur Stelle befindlichen Feuer= und entfamen mit ihrer Beute, boch wehr gelang es nach schwerer Arbeit war ber Gelbschrant leer. Gegen und Ueberwindung vieler Schwies fieben Uhr fuhren zwei Manner in rigfeiten ben Brand nach Berlauf einem leichten Wagen bor ber Blair= einer halben Stunde gu lofden, nach= ichen Wohnung, No. 4830 Dregel Bou- bem berfelbe einen Schaben bon meh= lebard, bor. Giner ber Manner fprang reren hundert Dollars angerichtet hat= ab und lief bis ju einer, an ber Seite te. Um fruhen Abend war ein Feuer bes Saufes befindlichen Beranda, be= in ber Ruppel ausgebrochen. Es wird ren Dach er ertlomm. Mit Silfe einer | nun bermuthet, bag ein Funte in bas fleinen Brechftange öffnete er eines ber Getreibe fiel und ben zweiten Brand Fenfter bes Bimmers ber Frau Blair, berurfachte. welches fich über bem Dach ber Beran= ba befindet, und ftieg zu bemfelben ein. Dort padte ber Dieb einen 300 Pfund schweren Geldschrant, den Frau Blair fürglich von ihrem Gatten jum burch Berbrennung von Tabat erzeug-

Beident erhalten batte, ichaffte ibn mit großer Mühe auf bas Dach ber Beranda und ließ ihn bon bemfelben auf ben unten befindlichen Fahrweg hinunterfallen. Gin turger Bfiff feste feinen Benoffen davon in Renntnig, baß der schwerste Theil des Programms ausgeführt worben fei. Der zweite Dieb berließ nunmehr ben Wagen und half feinem Spieggefellen, ben Gelbichrant auf ben Wagen laben. Dann marfen fie eine Dede über bie Beute, fpran= gen in ben Bagen und fuhren babon, daß die Funken stoben. Gine Anzahl Perfonen hatten die Spigbuben gefehen, aber teinen Berbacht geschöpft. Runmehr machte ein halbes Dugend ber im Blair'ichen Saushalt beschäftigten bienstbaren Geifter, welche bon Frau Blairs Bofe alarmirt worden waren, Jagd auf bie unerhört frechen Diebe, welche ihnen mit ben Sanden Ubichiebs= gruße zuwinften, ihnen mit lauter Stimme "Abieu!" zuriefen und entfamen. Das Frohloden ber Diebe mar indeß ziemlich überfluffig und verfrüht. Sie hatten gwar ben Belbichrant er= beutet, nicht aber bie Schmudfachen ber Frau Blair, welche biefe gufälliger= weise nicht barin beponirt hatte, auf Die es aber höchstwahrscheinlich bie auch für ben Brieftaften ber "Im= fühnen Raubgefellen ausschließlich ab-

gefeben hatten. Die Mitglieber ber

Beit, um bie Raubgefellen bavon-

fahren gu feben. Gie benachrichtigte

im Saufe von Poliziften und Geheim-

rathen, Die ben üblichen Bericht auf=

nahmen und auf die frechen Spigbuben

Jagb machten. Da lettere es aber ber=

abfaumt hatten, ihre Bifitentarten gu=

rudzulaffen, fo gelang es ben Schergen

bistang nicht, fie einzufangen. Bert

Blair außerte fich über ben frechen Banbitenftreich wie folgt: "Ich bin über= zeugt bavon, bag ber Raub bes Gelb=

fcrantes bas Resultat eines genial

entworfenen Planes war. Die Leute

muffen eine genaue Renninig ber Be-

pflogenheiten meines Saushaltes ge-

habt haben. Auf welche Weife fie biefe

Renntniß erlangten, ift mir ein Rath-

bor furger Beit und empfahl meiner

Frau, ihre Schmudfachen barin auf=

gubewahren. 3ch erflärte ihr bie Rom=

bination, welche fie aber gludlicherweise

bergaß. 3ch mußte berreifen, unb

meine Frau fonnte ben Gelbichrant

nicht öffnen. Rur biefem Bufall ift es gu banten, bag bie Rauber bie

Sumelen, auf welche fie es zweifellos

abgesehen hatten, nicht erlangten." -

Chauncen 3. Blair ift einer ber mobl-

habenbften Burger Chicagos. Er ift

Brafibent und Direttor ber Confumers' Company, Prafibent ber Mrechants' National Bant und ber

Merchants' Cafe Deposit Company,

fowie ein Direttor ber South Sibe

Clevated Railroad Company; auch ift

er Mitglieb bes Chicago-, bes Calu-

met=, bes Chicago Athletics, bes Union

League= und bes Bafbington Bart-

Patrid Caren, Dr. 4644 Mibland

CASTORIA Für Säuglinge und Kinder.

Die Sorte Die ihr immer Gekauft Haht

3d faufte ben Gelbichrant erft

ache bes Larms.

Blair'schen Familie fagen gur Beit bei

Somerer Unfall. Tifch und bas gefammte Dienftperfonal befand fich im Erbgeschoß. Das Die Bojahrige Frau Margarethe bon bem Räuber verurfachte Geräufch, Neabholm war gefiern auf bas Gelan= als berfelbe ben Gelbichrant auf bas der der hinteren Beranda ihrer Nr. 6 Dach ber Beranda Schaffte, wurde bon Gilpin Blace gelegenen Wohnung ge= jebem Mitgliede bes Saushaltes gehört, flettert, um bie Fenfter zu pugen, als doch ahnte Niemand die wirkliche Ur= fie bas Gleichgemicht perlor und qua Frau Blair be= einer Sohe bon 40 Tuf abfturgte. 3mi= auftragte indeß ihre Bofe, fich nach ber fchen zwei Gebäuben eingeflemmt, un= Urfache bes Gepolters zu erfundigen. fähig fich zu rühren, lag bie Mermfte Das Mäbchen bemühte fich bergeblich, beinahe eine Stunde, ehe fie entbedt und Ginlaß in bas Bimmer ihrer Berrin gu aus ihrer entsetlichen Nothlage befreit erlangen, ba beffen Thur bon innen wurde. Die fie behandelnden Merzte berriegelt mar, horte aber, wie ber bezeichnen es als fchier munderbar, bag Dieb fich abmufte, ben fcmeren Gelb= fie nicht auf ber Stelle ihren Tob fanb, schrant auf bas Dach ber Beranda gu hoffen aber nun, bag bie Batientir schaffen, und fchrie gellend um Silfe. trog ihrer ichweren Berlegungen mit Ihr Gefchrei brachte ben gefamm= bem Leben davonkommen wird. ten Saushalt gur Stelle, boch bie Räuber fanben hinreichend Beit, ihre Beute und fich felbst in Sicherheit

Bandalismus.

ju bringen. Frau Blair, ber eine Ruchlofe Salunten brangen geftern Uhnung bon ber Urfache bes Geräusches in bas Boothaus bes "Lincoln Bart inzwischen aufgedämmert war, eilte Boat Club" ein, bemolirten ein Regat= an die Frontthur und tam noch zur taboot bollftandig und beschädigten bie übrigen Bote mehr ober weniger. Der angerichtete Schaben beträgt gegen unberguglich telephonisch bie Polizei \$1000. Da hier zweifellos ein Rache= ber Reviermache in Snbe Part, unb att vorliegt, fo werben bie Klubmit= wenige Minuten später wimmelte es glieber meber Mühe noch Roften Scheuen, um bie ichandlichen Berüber bes Bubenftreiches zu ermitteln und gur Beftrafung zu bringen.

> \* Extra Pale, Salvator und "Bais rifch", reine Malgbiere ber Conrab Seipp Brewing Co. zu haben in Flaichen und Fäffern. Tel. South 869.

\* Die Coronersjurn, welche geftern Rachmittag bie näheren Umftanbe gu untersuchen hatte, burch welche ber jahe Tod bes Weichenstellers John Gill berbeigeführt murbe, ertheilte ber Bitts= burg = Fort Wanne = Gefellschaft eine scharfe Ruge, weil sie angeblich zum Rangiren bon Frachtzügen auf ihrem Frachtbahnhof ftatt ber regulären Lo= tomotivführer gewöhnliche Arbeiter benutt. Durch biefen Umftand fei befag= ter Unfall verfculbet worben.

\* Der 17jährige Benry Urnold, ber bon fieben Jahren beim Berfuch, auf einen in Bewegung befindlichen Stragenbahnwagen ju fpringen, ein Bein einbußte, ift tropbem von biefer feiner Leibenschaft, auf in Bewegung befinb= liche Stragenbahnmagen ju fpringen, nicht furirt worben, benn beute murbe er unter biefer Untlage bem Richter Dooley vorgeführt. Die Detettives McCaulen und Richter berficherten, bag ber Arreftant unberbefferlich fei, und trog feines hölgernen Beines es im Springen und Laufen mit jebem Afrobaten aufnehmen tonne. Der Arreftant versprach, in Butunft nicht wieber biefer gefährlichen Leibenschaft frohnen gu wollen und wurde ftraffrei entlaffen.

Cheviot-Arbeits= hemden für Männer.

alle Größen, Goldfteins Breis 39c muffen 10c

Sweaters für Männer. in Gong- und Salbwolle, leicht be= dunuft, Größen bis auffteins Preise 75c, \$1 und 25c

WAWIEBOLDT& CQ Winter-Kappen für MILWAUKEE AVE 8 PAULINA ST

Aniehosen für Anaben in ichmargem ober blauem Chebiot,

Golbfteins Breis 25c,

affortirte Facons, Goldfteins

R. Goldsteins Kleider und Ausstattungswaaren

Kommen von morgen an zum Verkauf zu 23 des regulären Werthes.

Clothier \* **Furnisher** 

Messrs. W. A. Wieboldt & Co.,

Goldfteins Aleider fu unvergleich.

City. Your offer of 60 cents on the dollar for my entire stock

\$2.98

\$4.98

\$3.98

\$3.50

\$1.98

Bartie 4-Angüge f. Dan:

Schuh-

Bargains.

Bute Qualitat Catin Calf

Jünglinge, mit guten Borfteh:

Sohlen-Größen 13 85¢

Pargain 3n

Rackets und Capes.

Rerfen Jadels für Damen und Mabden, in ichwarz und lobfarbig, alle Groben, marfirt, um fur \$7.50 verlauft gu werden, 33.48

Alfrachan Capes für Danten, 30 3off lang, be-fest mit Marber-Rel3, marfirt um 3, 2, 18 für \$5.00 berfauft zu werben, 3u...

Domeffics.

Spegiel! um 8 Uhr Barm.—1250 Parbs Amitation frangoliiche Flanelle, Die 15c Sc Cualifat, Die Parb für. 1000 Stide fanch ichottifc Aleiber Ginghams, angefanft ju 50e am Dolfar, werth 25c, 1 C

Amportirte Rameelhaar Tam D'Shanters, 58c bie 98c Qualitat, morgengu ......

Cams für Kinder.

of clothing and furnishings is herewith accepted. R. galostin

Die in diesem Briefe ent. haltenen Thatsachen ermög. lichen es uns, die feltenften Bargains zu offeriren. Der Raum gestattet uns nur, einige der besten hier aufzuführen.

Partie S-Toppellnöpfige 2:Stiid Schul: Ansäige für Anaben und Beiter Angüge für fleine Anaben, alle leicht beichgnunt vom Anfalen. Goldfteins Preije dis 3u \$3.00 PRE Bartie 2-Rentudo Jeans hofen für Man-ner, die berühmte "Buffalo" Sorte, Golofteins Breis \$1.00, muffen fort gu... 50c Partie 3-Rentudn Jean Anabenho: 25c Männer-Ausnattungswaaren.

oc Sc ten, alle Großen, Die 10c Baare, Must

Arbeitshofen für Männer und Knaben. 

Muslin-Unterzeug.

Schnürschube für Manner, mit Dongola = Chertheil, Darch= megs folib, Coin : Beben, ein Möbel und Ceppidje. 1.65, Auswahl \$1.25 Catin Calf Conurfduhe für

Ingrein Teppich Muffer, 11 9d. lang, 11c Fabrifrefter von bestem 95c Bruffels 48c Teppich, Stude 1 bis 10 Darbs, Stud... Für die Rüche.

Wein und Likore.

Affidabit 7 Jahre alter Kornbranntwein, Gall. \$2.00; & Gall., \$1.05— Relions 1893, Baltimore 1894, Mary: 63c Alter feiner Bort: ober Sherry-Bein, 17e

10c

Gine affortirte Bartie Sanbidube und Fauft-hanbidube für Gerren, Wolle und Leber, werth bis ju \$1.00 per Baar,

Beinfleider für Damen, von schwerem Muslin gemacht, mit drei Tuds, ein Bargain, 13¢ morgen, Auswahl. Damen-Waifts.

Gangwollene Waifis für Damen, einzelne Partien von unferen \$2.00 und \$3.00 Sorten, \$1.00 alle Farben, muffen fort, Auswahl.

50 hodicine Kombination-Matragen, fanch Art Tiding, weiher Top und Bottom, \$2.98

Spezielle Heberich: B: Lager: Bargains.

Torgeowna Bort, ertra att und fein, 187ce Jahrgang, per Glaiche 5-le; g. Gall. 5 1.85 OSe; per Gall. Mt. Hamilton Claret, ein feiner Tafel: 17c wein, per Gall., 6-le; per Plaiche.

Derby Sute für Man: ner, in ichwarg und braun, leicht burch Anfaffen beichmust;

Goldfteins Breis 1.50 müffen fort ju. 15c Partie 2 - Feine Bintertappen f. Man-ner, affort, Facons, Golbsteins Preis 30c u. 75c, mus-fen fort ju. 15c

Büte und

Kappen.

Partie 1 - Feine

Minterzeng ju unvergleichlichen Preifen.

Schweres Manner-Unterzeug, Cobs und Ends bon Goldfreins 50c, 75c und \$1.00 Sor- 25c ten, leicht beichnungt, muffen fort ju .... 25c Schwere wollene flieftgefütterte Unterhemben u. Unterhofen für Nanner, alle Größen, leicht beschmut, Golbfteins Breis 45c, 18c muffen fort au.

Groceries-Provisionen ju Geldefparenden Breifen.

Fairbant's Mascot Launbenfeife, 16 Cocoa, 247b. Büdfe. 10c Laufburn = Crosby's Pacalfaft Food, 2 Under Laufburn = Bc Jacob Laufburn = Crosby's Pacalfaft Food, 2 Under Laufburn = Bc Jacob Laufburn = Bc Jacob

dri. Price's Padvuls Befte hollan. 18c, 10c Grö-nink fort ju. 6 Egitae fancy Matrelen, 0's Germani-Aures 1-Afd. Größe, 8c in füße Choollade, per Stild.

Pid. 5c Schmidt's imp. 16c Sniber's Chili 18c Sauce, Mintfl., 10th Matabia weiße Sparageln, 3:Afb. 25c Mathyle. 25c Mathyle. Mathyle. 2c Matroant's Kairv 2c Matroant's Kairv 2c Matroant's Kairv 3c Matroant's Matroant geräuchertes Schweinrefleisch, 33c Matroant Sugar 2 Cured California 61c Schweinen. Mfb. 61c

California Edinten, Bfb .... 61c Frildie Fifdie

Für Donnerftag und Freitag. d. 31c Smelts, per Pfb .... Martet Stod- 51c Speziell, feine fifch, per Bib .. 52c 61¢ Mal, per

Geonomy Bump. S3.25 p. Conne

Befte Qualitat. Bolles Gewicht.

ALWART BROS., Stabt Office: 3immer 402, 215 Dearbornftr. Telephon: Garrifon 1260. Pardo-Offices: 278 Zanton-Strafte; Telephon, Nord 38. Kincoln Avc. und Gerndon Strafte, Telephon, L. B. 185.

Brahariet Gottfried Brewing Co. SCANDINAVIAN EXPRESS,

16 PACIFIC AVE., CHICAGO,

beförbert Padete nach Defterreich-Ungarn, Schi 1 Pfd. 35 Sts., 2 Pfd. 50 Cis., 3 Pfd. 65 Cis.

Baltimore & Ohlo. Baltimore & Ohlo.
Bahnhof: Grand Jentral Passagier-Station; Aideberteile Grand Jentral Passagier-Station; Aideberteile Greichte Greicht und Andertral Machaniste Greichte Grei

Chicage & ErierGifenbagn. ERIE 24 C. Clark, Aubitorum Dotel und Genebern-Ginion, Boltu. Gearborn. Softu. Gearborn. Fr. 180 de in. Molark. Unfunft. Marin Softu. ... 47.188 fr. 18 Rein Horf & Bofton \*2.00 R \*5.10 R Namestown und Bujulao. \* 3.00 % \* 5.20 % \* 5.20 % \* 5.20 % \* 5.20 % \* 7.35 % \* 7.35 % \* 7.35 % \* 7.35 % \* 7.35 % \* 7.35 % \* 7.35 % \* 7.35 % \* 7.35 % \* 7.35 % \* 7.35 % \* 7.35 % \* 7.35 % \* 7.35 % \* 7.35 % \* 7.35 % \* 7.35 % \* 7.35 % \* 7.35 % \* 7.35 % \* 7.35 % \* 7.35 % \* 7.35 % \* 7.35 % \* 7.35 % \* 7.35 % \* 7.35 % \* 7.35 % \* 7.35 % \* 7.35 % \* 7.35 % \* 7.35 % \* 7.35 % \* 7.35 % \* 7.35 % \* 7.35 % \* 7.35 % \* 7.35 % \* 7.35 % \* 7.35 % \* 7.35 % \* 7.35 % \* 7.35 % \* 7.35 % \* 7.35 % \* 7.35 % \* 7.35 % \* 7.35 % \* 7.35 % \* 7.35 % \* 7.35 % \* 7.35 % \* 7.35 % \* 7.35 % \* 7.35 % \* 7.35 % \* 7.35 % \* 7.35 % \* 7.35 % \* 7.35 % \* 7.35 % \* 7.35 % \* 7.35 % \* 7.35 % \* 7.35 % \* 7.35 % \* 7.35 % \* 7.35 % \* 7.35 % \* 7.35 % \* 7.35 % \* 7.35 % \* 7.35 % \* 7.35 % \* 7.35 % \* 7.35 % \* 7.35 % \* 7.35 % \* 7.35 % \* 7.35 % \* 7.35 % \* 7.35 % \* 7.35 % \* 7.35 % \* 7.35 % \* 7.35 % \* 7.35 % \* 7.35 % \* 7.35 % \* 7.35 % \* 7.35 % \* 7.35 % \* 7.35 % \* 7.35 % \* 7.35 % \* 7.35 % \* 7.35 % \* 7.35 % \* 7.35 % \* 7.35 % \* 7.35 % \* 7.35 % \* 7.35 % \* 7.35 % \* 7.35 % \* 7.35 % \* 7.35 % \* 7.35 % \* 7.35 % \* 7.35 % \* 7.35 % \* 7.35 % \* 7.35 % \* 7.35 % \* 7.35 % \* 7.35 % \* 7.35 % \* 7.35 % \* 7.35 % \* 7.35 % \* 7.35 % \* 7.35 % \* 7.35 % \* 7.35 % \* 7.35 % \* 7.35 % \* 7.35 % \* 7.35 % \* 7.35 % \* 7.35 % \* 7.35 % \* 7.35 % \* 7.35 % \* 7.35 % \* 7.35 % \* 7.35 % \* 7.35 % \* 7.35 % \* 7.35 % \* 7.35 % \* 7.35 % \* 7.35 % \* 7.35 % \* 7.35 % \* 7.35 % \* 7.35 % \* 7.35 % \* 7.35 % \* 7.35 % \* 7.35 % \* 7.35 % \* 7.35 % \* 7.35 % \* 7.35 % \* 7.35 % \* 7.35 % \* 7.35 % \* 7.35 % \* 7.35 % \* 7.35 % \* 7.35 % \* 7.35 % \* 7.35 % \* 7.35 % \* 7.35 % \* 7.35 % \* 7.35 % \* 7.35 % \* 7.35 % \* 7.35 % \* 7.35 % \* 7.35 % \* 7.35 % \* 7.35 % \* 7.35 % \* 7.35 % \* 7.35 % \* 7.35 % \* 7.35 % \* 7.35 % \* 7.35 % \* 7.35 % \* 7.35 % \* 7.35 % \* 7.35 % \* 7.35 % \* 7.35 % \* 7.35 % \* 7.35 % \* 7.35 % \* 7.35 % \* 7.35 % \* 7.35 % \* 7.35 % \* 7.35 % \* 7.35 % \* 7.35 % \* 7.35 % \* 7.35 % \* 7.35 % \* 7.35 % \* 7.35 % \* 7.35 % \* 7.35 % \* 7.35 % \* 7.35 % \* 7.35 % \* 7.35 % \* 7.35 % \* 7.35 % \* 7.35 % \* 7.35 % \* 7.35 % \* 7.35 % \* 7.35 % \* 7.35 % \* 7.35 % \* 7.35 % \* 7.35 % \* 7.35

Ridel Plate. - Die Rem Bort, Chicago und Ct. Louis-Gifenbahn. Bahnhof: Ban Buren Str., nahe Clart Str., an ber Dochbahnschleise. Alle Jäge täglich. Abb. And. New Hort & Bolian Cypreh. 10.35 B. 2.5 R New Hort Expreh. 10.30 P. 7.40 B. New Hort & Bolian Cypreh. 10.30 P. 7.40 B. Schub-Licket-Office, 111 Abams Str. und Aubitorium Unney Telephon Central 205

CHICAGO GREAT WESTERN RY "The Maple Leaf Route." Grand Central Station. S. Ave. und Harris Straha.

Sith Office: 115 Abams. Zelephon 2880 sentral.

"Taglich Husigen Gonutags. Whigher Unitum Minneapolis. St. Kanl. Du. 16.5 B. 14.0 R. bank. A. Sith. St. Joseph 6.30 R. 2.81.

Det Roines, Marthadtown. 10.31 R. 2.30 R. banknen und Muren Social. 2.10 R. 20.5 B.

Gifenbahn-Sahrplane. 3ffinois Bentral:Gifenbahn. Anners Fentral Artenenban.

An burdfalernder Jäge verlassen ben Jeutral Bahrbof. 12. Str. und Tark Rom. Die Zuge nach dem Güden können (mit Ausnahme des Kostzuges) an der L. Sir., John Kart, und st. Sir., Hober Kart, und st. Sir., Hober Kart, und dubstorium-Hotel.

Auchguge: Ablant Annerd Chesial Robert Annard Ches.

Ben Disens & Memphs Sepsial Robert Annard Ches. Burdyinge: Anomal Special Science Special Spec ab Diteans & vermpher zur .... 5.30 % 11.20 Ponticello, Jil., und Decatur .... 5.30 % 12.20 % 12.20 % 12.20 % 12.20 % 12.20 % St. Louis Springfield Daylight 11.20 9 8.80 9

Gegial St. Louis Springfield Daylight 11.20 9 8.80 9 | Compared Soursville. Gairo und South ... 4.00 % 10.00 % Panifake & Gilman ... 4.00 % 10.00 % 20.00 % 20.00 % 20.00 % 20.00 % 20.00 % 20.00 % 20.00 % 20.00 % 20.00 % 20.00 % 20.00 % 20.00 % 20.00 % 20.00 % 20.00 % 20.00 % 20.00 % 20.00 % 20.00 % 20.00 % 20.00 % 20.00 % 20.00 % 20.00 % 20.00 % 20.00 % 20.00 % 20.00 % 20.00 % 20.00 % 20.00 % 20.00 % 20.00 % 20.00 % 20.00 % 20.00 % 20.00 % 20.00 % 20.00 % 20.00 % 20.00 % 20.00 % 20.00 % 20.00 % 20.00 % 20.00 % 20.00 % 20.00 % 20.00 % 20.00 % 20.00 % 20.00 % 20.00 % 20.00 % 20.00 % 20.00 % 20.00 % 20.00 % 20.00 % 20.00 % 20.00 % 20.00 % 20.00 % 20.00 % 20.00 % 20.00 % 20.00 % 20.00 % 20.00 % 20.00 % 20.00 % 20.00 % 20.00 % 20.00 % 20.00 % 20.00 % 20.00 % 20.00 % 20.00 % 20.00 % 20.00 % 20.00 % 20.00 % 20.00 % 20.00 % 20.00 % 20.00 % 20.00 % 20.00 % 20.00 % 20.00 % 20.00 % 20.00 % 20.00 % 20.00 % 20.00 % 20.00 % 20.00 % 20.00 % 20.00 % 20.00 % 20.00 % 20.00 % 20.00 % 20.00 % 20.00 % 20.00 % 20.00 % 20.00 % 20.00 % 20.00 % 20.00 % 20.00 % 20.00 % 20.00 % 20.00 % 20.00 % 20.00 % 20.00 % 20.00 % 20.00 % 20.00 % 20.00 % 20.00 % 20.00 % 20.00 % 20.00 % 20.00 % 20.00 % 20.00 % 20.00 % 20.00 % 20.00 % 20.00 % 20.00 % 20.00 % 20.00 % 20.00 % 20.00 % 20.00 % 20.00 % 20.00 % 20.00 % 20.00 % 20.00 % 20.00 % 20.00 % 20.00 % 20.00 % 20.00 % 20.00 % 20.00 % 20.00 % 20.00 % 20.00 % 20.00 % 20.00 % 20.00 % 20.00 % 20.00 % 20.00 % 20.00 % 20.00 % 20.00 % 20.00 % 20.00 % 20.00 % 20.00 % 20.00 % 20.00 % 20.00 % 20.00 % 20.00 % 20.00 % 20.00 % 20.00 % 20.00 % 20.00 % 20.00 % 20.00 % 20.00 % 20.00 % 20.00 % 20.00 % 20.00 % 20.00 % 20.00 % 20.00 % 20.00 % 20.00 % 20.00 % 20.00 % 20.00 % 20.00 % 20.00 % 20.00 % 20.00 % 20.00 % 20.00 % 20.00 % 20.00 % 20.00 % 20.00 % 20.00 % 20.00 % 20.00 % 20.00 % 20.00 % 20.00 % 20.00 % 20.00 % 20.00 % 20.00 % 20.00 % 20.00 % 20.00 % 20.00 % 20.00 % 20.00 % 20.00 % 20.00 % 20.00 % 20.00 % 20.00 % 20.00 % 20.00 % 20.00 % 20.00 % 20.00 % 20.00 % 20.00 % 20.00 % 20.00 % 20.00 % 20.00 % 20.00 % 20.00 % 20.00 % 20.00 % 20.00 % 20.00 % 20.00 % 20.00 % 20.00 % 20.00 % 20

Buelington-Finie.
Chicago. Burlington- und Oninco-Cienbadn. Tel.
No. 3831 Main. Schlafbragen mid Ticket in 211.
Clarf Str., und Uninco-Dahphyof. Saned und Adams.
Pofal nach Burlington. Howa 18.20 B 2.00 R
Citawa. Streator und La Sale. 18.20 B 4.10 R
Rockele. Rockford und House 19.20 R
Cofai-Punite. Alimois u. Jona 11.30 B 2.00 R
Clinyon. Rolling not Jilian 2 2.00 R
Clinyon. Rolling not Jilian 2 2.00 R
Clinyon. Rolling not Siland 11.30 B 2.00 R
Clinyon. Rolling not Siland 11.30 B 2.00 R
College and Rockfort. 4.00 R 2.20 R
College and Rockfort. 4.00 R 10.35 B
Clinyon. Rockele and Rockfort. 4.30 R 110.35 B
Clinyon. Rockele and Rockfort. 4.30 R 110.35 B
Clinyon. Rockele and Rockfort. 4.30 R 110.35 B
Clinyon. Rockele and Rockfort. 10.30 R 2.00 B
Clinyon and Rondo Sila. 10.30 R 2.00 R
Clinyon and Rondo Sila. 10.30 R 2.00 R
Clinyon and R 2 R
Clinyon and R 2

Chicago & Alton-Union Daffenger Station, Canel Strafe, swiften Mabifon und Abams Str. Telet:Office, 101 Abams Str. Tel. Cent'l. 1767.
\*Täglich. †Alusg. Sonntags. Abfahrt Aranft.
\*\*230 98 7.50 98 \*Täglich Husg. Sonntags. Anjaart Antant Joliet Accombatition. S. 30 B. 7.50 K. Laurie State Appendix S. Louis. S. 9.00 B. Ste Alfon Limited—für St. Bouis 11.15 B. 4.30 K. The Alfon Limited—für Peoria. H. 1.15 B. 4.30 K. The Alfon Limited—für Peoria. H. 1.15 B. 4.30 K. The Alfon Limited—für Peoria. H. 1.5 R. 4.30 K. The Alfon Limited—für Peoria. H. 1.5 R. 3.00 B. Anias Sith. Section Limited Limited Sci. S. 30 K. 3.00 B. Anias Sith. Section Limited Limited Sci. Section Limited Limite

Athifon, Zopeta & Zanta Fe Gifenbahn. Buge verlaffen Dearborn Station, Bolf und Dear-born Str.-Tidet-Office, IM Maams Str.- Phone 2,037 Gentral. 2,937 Central.

Circator, Golesburg, Ft. Mad., T.58 A. | 5:02 R. T

Jeset die "Sonntagpost".

Gifenbahn-Wahrplane. Chicago und Rorthwestern Gifenbahn. Sidet-Offices, 212 Glarf . Strafe. Zel. Central 721, Abfahrt. Anfunft.

| The Colorabo Spezial", Des- | Think 

eren Bay, Florence Hurlen. "10:30 Mm "7:30 Bm Dabenport, Rod Jskind — Abf. "10 Bm. +12:35 Rm., "10:30 Rm. Dabenbort— Abf. +5:30 Rachm. Rodford und Freepert — Ubfahrt, +7:25 Bm., \$3:45 Bm., +10:10 Bm., +4:45 Rm., §2:50 Rm., +11:40 Rm. Rodford — Wof., "3 Bm., +9 Bm., §2:02 Rm., +6:30 Rachmittags.
Beloit und Janesbille — Abf., +3 Dm., §4 Bm., "9 Bm., +4:25 Rm., +4:45 Rm., +5:30 Rm., +10:13 Rm., Bm., +4:25 Rm., +4:45 Rm., +5:30 Rm., \*10:30 Rm., Thillian Bm., +3 Rm., \*3 Rm., \*3

Wier limited Schnellstige täglich zwischen Thicago a. Si. Louis nach New York und Boston, die Adalge itsendahn und Nickel-Alate-Aahn mit eieganten Chiendahn and Nickel Alate-Aahn mit eieganten Chiendahn and Chiendahn Chiendahn Alate Aahn Chiendahn Aahn Chiendahn Alate Aahn Chiendahn Alate Aahn Chiendahn Alate Aahn Chiendahn Chie

MONON ROUTE-Dearborn Station abgang. Anfuntinanin 2:44 B. \*12.00 Mafahette und Louisville. . . 8.30 B. \*5:55 R.

Eidet Offices, 200 Glarf Str. unb 1. Riaffe Dotell

ranyette und Louisville. \$3.0 B. Indianaholis u. Sineimaeli. \$2.00 B. Indianaholis u. Sineimaeli. 11.45 B. Indianaholis u. Sineimaeli. 12.45 B. Indianaholis u. Sineimaeli. 200 B. Lajapette und Louisville. \$3.0 B. Indianaholis u. Sineimaeli. \$3.0 B. Taglich. † Senutag andg. | Aur Si

## Rauch und Wasser!

haben unfer Lager von Heberroden, Angugen, Süten, Rappen und Ausstattungswaaren, bei dem großen verheerenden verheerenden melches unsere nächgen Nachbaren,

## J. C. LUTZ & CO.

heimgesucht, mehr oder weniger beschädigt. Da wir umzugshalber

#### Mur noch 3 Wochen

am Plate find, haben wir beschlossen, den Kostenpunkt aller unferer Waaren unberücksichtigt zu laffen u. irgend ein einigermaßen anständiges Ungebot zu acceptiren.

#### Jett oder nie

ist Eure Gelegenheit, was immer Ihr noch gebraucht, spottbillig zu erwerben.

Hüte und Kappen offeriren wir 311 ...... 10c das Stück. Kinder-Unterhemden und Hosen, zu...... 15c das Stück. Männer-Unterwäldje, 3u ..... 29c das Stück. Reinwollene Unterhemden und Hofen, ju ... 58c das Stück. Teine Männerhofen ju \$1.25, 88c und . . . . 68c das Paar. Die alllekannte "Never Rip" Jean Hofen, zu 50c das Haar. Lederne, fliefigefütterte Handschuhe, ju ..... 22c das Vaar. Die feinsten Ueberröcke und Anzüge — \$3.88

## Martin Wald

## Telegraphilche Depelchen.

(Geliefert bon ber "Associated Press." Inland.

Gur Reinbier. Madifon, Wis., 13. Febr. James Fenelon reichte in ber Wisconfiner Staatsgesetzgebung auf's Neue eine Borlage ein, welche ben Bwed hat, für reines und unberfälfchtes Bier gu forgen. Darnach foll Riemand in Wisconsin anderes Bier verkaufen, als bas in ber Vorlage bezeichnete. Alles Bier, bei beffen Berftellung entweder reines Gerftenmalg, reines Reismalg, ober reines Maismalg, reiner Sopfen ober reiner Sopfen=Ertratt, reine Befe und reines Waffer Berwendung fin= ben, und das feine anderen Ingredien= gien irgend welcher Urt enthält, foll "Gerstenbier", "Reisbier" ober "Maisbier" bezeichnet werben. Diefe Bezeichnung muß beutlich mit engli= ichen Buchftaben auf jedem Barrel, Reg, Gebinde und jeder Flafche angebracht fein. Die Berftellung und ber Bertauf anderer Bierforten ift berbo-

ten. Zuwiderhandelnde verfallen einer

Gelbstrafe von nicht weniger als \$100

und nicht mehr als \$1000 ober Ge-

fängniß von nicht mehr als 6 Monaten

ober beibem. Der Molferei= und Nah=

rungsmittelkommiffar foll auf bie

Durchfijhrung bes Gefetes achten.

Rünftliches Gehör? Rem Port, 13. Febr. Miller Reefe Sutchinson hat ein Inftrument erfunben, burch welches angeblich bei 80 Bro= gent aller Tauben das Gehor gewedt wird, fo daß fie menfchliche Sprache vernehmen und auch Musik hören können. Der Erfinder hat fein Inftrument schon an vielen tauben Personen in New York, Alabama, Michigan und anderen Staaten probirt und niemals obne gunftigen Erfolg. Die neueste Probe feines Inftrumentes fand in New Nort an einem blinden Taubftum=

men namens Orris Benfon ftatt, ber innerhalb zehn Minuten gesprochene Morte hörte und leichte Worte, wie "Mamma", "Papa", "Haus" u. s. w. nachsprach, auch die Tone bon Coufas Rriegsmarich: "Stars and Stripes for=

Musbeutung von Stromfdnellen.

eper", pernahm.

Reofut, 3a., 13. Febr. Es hat fich eine Gefellschaft in Jowa durch die Le= gislatur das Recht gefichert, DieStrom= schnellen bes Miffiffippi bon Montrofe bis Reofut, Ja., und von Nauvoo bis Samilton, 30., eine Strede von 12 Meilen, auszunugen, um die Städte in einem Umfreis von 40 Meilen mit elet= trifchem Licht und eleftrifcher Rraft gu berfeben. Den größten Bortheil wird Reokuk, Ja., davon haben, dann aber Warfaw, Carthage, Nauvoo, La harpeund Quinch, Ill., Fort Madison und Burlington, Ja., und Canton und Rahota, Mo.

#### Die Philippinenfampfe.

Manila, 13. Febr. In einem Rampf bei Sibugan, Balagas, wurde amerita= nischer Angabe zufolge ber Philippiner= General Malbas getobtet, und 6 Phi= lippiner=Offiziere fowie 20 Mann ge= fangen genommen.

Bei Can Miguel be Manumo fapitulirten 70 Filipinos unter Oberft Te=

Bon Gaunern 'reingelegt. Bana, Ju., 11. Febr. In Diefer Begend find viele Farmer von Gaunern überliftet worden. Gie unterschrieben ein Dotument, worin fie glaubten, eine golbene Uhr gu beftellen; fpater aber mußten fie gu ihrem Leidwefen erfahren, baß fie eine Schuldverschreibung ausgestellt hatten!

#### CASTORIA für Säuglinge und Kinder.

Die Sorte, Die Ihr Immer Gekauft Habt

## Der Mord Brandfiftung an:

actlaat.

Muncie, Ind., 13. Febr. Auf Beranlaffung bes Staats-Feuerwehrmar= schalls H. H. Hollenbed von Columbus murbe Frant 3. Ertel unter ber Un= flage der Brandftiftung festgenommen. Es heißt, baß Ertel am 4. Mai 1899 bie Betten, in benen feine Gattin und feine Rinder ichliefen, in Brand geftedt habe, in der Absicht, biefe gu berbren= nen. Ertel führte bier feit Jahresfrift mit einer gewiffen Tillie Andrews aus Maffilon zusammen bas "Gagle So=

#### Wenerichaden.

Decatur, 30., 13. Febr. Die Speze= reitvaaren = Großhandlung Müller, Dlett & Wheland Co. brannte geftern nieber. Schaben ungefähr \$100,000. Carbondale, 311., 13. Teb. 3n Mur= physboro brannte ein Kompler Ge= ichaftshäufer nieber. Berluft nahezu \$50,000. Der Feuer mar im Aller= handladen von Charpe & Roberts entstanden, mahrscheinlich infolge bes

Sichtreugens elettrischer Drafte. Feuerverficherungs : Ronvention.

Springfielb, 3fl., 13. Febr. Die Ronvention ber gegenfeitigen Feuer= Berficherungs-Gefellschaften von 3!= linois wurde hier eröffnet, um eine qu= te Organisation zu schaffen. 150 De= egaten find zugegen. Die Minoifer Berficherungs-Gefete murben erortert, und es werben ber Staatslegis= latur Untrage auf mehrere Menberungen unterbreitet werben.

#### Musland.

#### Der Parifer Schneiderftreit.

Paris, 13. Feb. Die ausftänbigen Schneiber und Rleibermacher hatten wieder eine Berfammlung, und es mur= be berichtet, bag viele ber großen Ge= schäfte fich weigern, ben Mabchen gur Frühftudsftunde freizugeben, um fie bon ber Theilnahme an ber Berfammlung abzuhalten. Die Streiter beschloffen baher, in Prozeffion burch bie Rue be la Pair zu marschiren und die Arbeiter trot ihrer Brotherren gum Berlaffen ber Arbeitsftätten aufzuforbern. Die Umgugler murben, bie Marfeillaife abfingend, auf der Strafe von ber Bo= ligei nach heftigen Streitigfeiten ger= ftreut, wobei eine Angahl Arbeitsmäd= chen fehr roh behandelt wurde. Ber= fchiedene Schneiber, welche interveniren wollten, wurden in Saft genommen.

#### Bei der Raiferin Friedrich.

Berlin, 13. Febr. Es heißt aber= mals, daß fich ber Ruftand ber Raiferinwittme Friedrich verschlimmert habe, und ihr Berg nicht mehr feine normalen Funktionen ausube. Doch find biefe Gerüchte noch nicht beflätigt.

Giner Londoner Melbung gufolge werben Ronig Edward und Ronigin Alexandra im Laufe bes nächsten Mo= nats England berlaffen und die Raife= rin Friedrich nebft bem Großherzog von Beffen besuchen; bie Ofterfeiertage follen fie in Ropenhagen berbringen.

Muf 200 Meilen? London, 13. Febr. Der Angabe eines hiesigen Blattes zufolge fon es Marconi jungft gelungen fein, brabt= lofe telegraphische Botschaften auf eine Entfernung bon 200 Meilen erfolgreich gu übermitteln.

#### Telegraphilche Rotizen.

Inland.

— Es wird in Mexiko amtlich mit= getheilt, bag bie Gefundheit bes Brafi= benten Diag burch Ruhe und Luftver= änderung wiederhergeftellt fei. - 3m Senat ber Ranfafer Staats

legislatur murbe bie, bon Smith eingebrachte Borlage betreffs Wieberein= führung ber Tobesftrafe in Ranfas mit 18 gegen 11 Stimmen bermorfen. - Es herricht riefige Aufregung bon hartford, Ind., gelegenen Ort= Schaft Dunbee. Das Del fchieft in einem 61 3oll biden Strom 70 Fuß hoch in die Luft.

- Faft bie gange Anlage ber "Rochefter Tumbler Works" in Rochefter, Ba., bie größte und befte Fabrit ihrer Art in ber Welt, wurde burch ein Feuer, bas um Mitternacht ausbrach, in Ufche gelegt. Der Berluft wirb auf \$300,000 peranschlagt.

- Das Indianerterritorium murbe bon einem ftarten Schneefturm beimgefucht, wie er feit Jahren nicht mehr bort borgetommen ift, und bas Bief, hat furchtbar zu leiben. Doch erwartet man einen gunftigen Ginflug bes Sturmes auf Die Weizenernte.

- Die 20 ober mehr Männer, bie angeblich bon Chicago famen, um in St. Louis bei ben bemofratifchen Brimarmahlen ungefetlich zu ftimmen, murben aus ber Saft entlaffen. Der Silfs = Polizeichef Bidel fagt, Maurice Figgerald von Chicago fei ber An= führer ber Manner gemefen.

- Die Rohlengräber von Lattimer, Ba., welche bor brei Wochen einen Streit begannen, weil brei Leute ihrer Unficht nach widerrechtlich entlaffen worden waren, haben fich gur Wiederaufnahme ber Arbeit bereit erflart. Die Entlaffenen werben nicht wieber angestellt, fondern bon ihren Mitarbeitern fo lange unterftütt werben, bis fie anderwärts Befchäftigung gefunden

- Frau Ella Seelen, welche feit et= wa 10 Jahren in Chicago anfaffig ift und hier gahlreiche Befannte haben foll, brang geftern Abend in Ranfas City, Mo., als Mann bertleibet in bie Wohnung ihres, bon ihr gefchiebenen Gatten B. A. Seelen, eines Angeftell= ten ber Swift Bading Co., ein und feuerte einen Schuß auf ihn ab, ber ihm eine schmerzhafte, aber ungefährliche Bunbe am Arm beibrachte.

- Der Geburtstag Abraham Lin= colns wurde diesmal allenthalben im Lande, wenigftens im Norden, lebhaft gefeiert, bon ben berichiebenften Bartei=Ungehörigen. In New York fan= ben zwei Bankette im "Balborf Aftoria" ftatt. Bei ben Feftlichfeiten in Peoria, Il., war ber neue Gouberneur Nates die Hauptpersönlichkeit. In der Dhio'er Staatshauptstadt Colum= bus gab die Jefferson=, Jadson= und Lincoln=Liga ein "Dollar=Bantett" im Auditorium, und unter ben Rednern waren Bm. J. Brhan, John P. Alt= geld und Charles A. Towne.

#### Musland.

- 5000 Rellner find in London infolge ber festlosen Zeit beschäftigungs=

- Die bevorftehende Reife bes bri= tifchen Thronfolgers foll, einer Unga=

#### Sie verfdmanden,

Raumten das Seld und Ramen nicht wieder.

Mein erster Argwohn, daß Kaffee mich langfam tödtete, wurde angeregt beim Lefen in einer Zeitung über Die Erfahrung, Die Jemand machte mit bem Gift, welches im Raffee enthalten ift, und wie berfelbe geheilt murbe burch Ablaffen vom Raffee und burch Trinten bon Poftum Food Raffee.

Ich hatte lange Zeit an Herz= flopfen, Unverdaulichkeit, Biliofität, schrecklichen Kopfschmerzen und Neuralgie zu leiben.

Wenn ich bas Raffeetrinken bes Morgens auch nur eine Stunde auf= schob, so hatte ich gräßliche Kopfschmerzen den ganzen Tag, aber der Wechfel bom Raffee gum Poftum ber= urfachte mir nicht bie geringften Beichmerben, weil ich bem Roftum querft ein wenig Raffee beimischte, ben näch= ften Tag mischte ich weniger bei und am anderen Tage noch weniger. bis ich schlienlich ben reinen Boftum trant. und die Röchin berftand es. ihn fo ftart und wohlschmedend herzurichten. baf ber Boftum mir beffer fchmedte, als ber altmodische Raffee, welcher meine Gefundheit untergraben und bas

Leben mir gur Laft gemacht hatte. Ein Somptom nach bem anberen berichwand täglich. Gin Gefühl ruhi= ger Rraft und ein gleichmäßiges Tem= perament traten an Stelle meines frü= heren unnatürlichen Buftanbes. Der Schlaf war gut und ruhig.

Der Wechsel war so vollständig und gründlich, bag ich über bie Urfache nicht mehr im Zweifel war, welche einfach barin bestand, bag ich bas Gift meinem Körper nicht mehr zuführte, fonbern eine fräftigenbe, aefundheitfor= bernbe, fluffige Speife, Boftum.

3ch tann bie Namen vieler Leute anführen, benen burch ben Wechsel bom Raffee jum Poftum geholfen wurde und ich werbe nicht mube, Leute gu befehren.

Wie oft horen wir Leute flagen über dieses ober jenes Rrantheits: Somptom und fich munbern, mas ih= nen fehlt. Reun Behntel biefer Falle haben es nichts Underem in ber Welt als bem Raffee-Gift zugufchreiben. 3ch bin überzeugt, wenn alle Dieje igen, welche an Diefem ober Jenem leiben, schlimm ober leicht, ben Ber= fuch anftellen murben, wie ich es that, fo würde eine enorme Befferung ber Gefundheit Aller erzielt merben uno ber Raffee wurde feinen richtigen Play amifchen ben anberen Giften ein=

nehmen. Es ift wichtig, wenn Leute wiffen, bag Röchinnen, welche zuerft berfuchen, ben Poftum berguftellen, ihn nicht lange genug tochen laffen und barum nicht ber Geschmad und ber Rahr werth erzielt wirb. Er ift prachtig, wenn er ber Anweifung gemäß hergestellt wird (und bas ift leicht).

Diefer Brief ift bon bem Raffirer einer ber größten Berficherungs=Be= sellschaften ber Welt, welcher uns er= fuchte, bag wir feinen Ramen nicht veröffentlichen; wird aber auf Rachfrage bon ber Boftum Cereal Co., Ltb., über bie Erbohrung einer gewaltigen Battle Creet, Mich., befannt gegeben. I fomere,

Delquelle bei ber 9 Meilen nordweftlich be ber Londoner "Times" zufolge, ein halbes Jahr dauern.

- Bu Grazalama, 40 Meilen pon Cabig, Spanien, fand geftern ein Erb= beben ftatt. Dasfelbe mar bon hefti= gem Donner begleitet. Die Bewohner geriethen in panifartigen Schreden, und viele Gebäube murben gerftort.

- Mus Wien wird gemelbet: Es ift jest enbgiltig feftgeftellt, bag bie Beerbigung bes früheren Ronigs Milan non Gerbien am Freitag ftattfinbet. Die Leiche, bon ben bornehmften Sofbeamten geleitet, wird nach bem Rlo= fter Benichedol überführt werben.

- In einem Sotel gu Belfaft, 3rland, erschoß fich ein Abbotat, ber fich unter bem Namen "Braby, bon ben Ber. Staaten", im Fremdenbuch eingefchrieben hatte. Wie es heißt, mar er wegen einer Erbichaft, die einer Frau in Erland jugefallen war, über ben Dzean getommen.

- In Madrid fand geftern bie Biviltrauung ber Pringeffin bon Aftu= rien mit bem Pringen Carlos bon Bourbon ftatt. Nur die Mitglieder ber toniglichen Familie, Die Sofbeamten, Minifter, ber Graf Caferta und bie gefetlichen Zeugen maren im Palais zugegen.

- Die hamburg = Ameritanische Dampfer = Gefellichaft hat beschloffen, eine zweite 42prozentige Anleihe von 27,500,000 Mart aufzunehmen. Die Distonto-Gefellschaft von Berlin und bie Nordbeutiche Bant bon Samburg haben gemeinschaftlich die ganze Unleihe übernommen.

- Das fpanifche Obergericht hat bas Urtheil ber beiben unterinftangli= chen Gerichtshöfe umgeftogen und bie Rurudgabe ber Tochter von Genora Ubao verfügt. (Die in einem Klofter untergebracht mar.) Die Geschichte hatte großes Auffehen gemacht und mar bei ben jetigen Tumulten in Spanien ebenfalls bon einigem Ginfluß.

- Die Aufregung über bie Berlei= hung bes Schwarzen Abler=Orbens an Lord Roberts icheint in ber beutschen Preffe gar nicht zur Ruhe kommen zu wollen. In gahlreichen Blättern wird noch immer ehrerbietig, aber ungeschmintt Rritit an biefer Orbensverleihung geübt, die Niemanden in gang Deutschland erfreut habe.

- Das öfterreichische Budget für 1901, welches geftern bem Reichsrath unterbreitet wurde, veranschlagt im Musgaben-Ctat einen Gefammtbetrag von 1,641,163,344 Kronen, mahrend die Einnahmen 1,641,997,385 Kronen betragen. Nach Musfage bes Finang= minifters Dr. Bohm b. Bawert find bie Einnahmen um 15,000,000 Rro= nen geftiegen.

- Die Londoner "Times" befür= wortet heute editoriell eine größere Bivillifte für Ronig Ebward, als Ronigin Viftoria hatte. Als Grund da= für gibt das Blatt an, daß das überlieferte Rroneigenthum an Werth gugenommen habe, bag bas Land jest rei= der fei und bak an die Borfe bes Ro= nigs größere Unsprüche geftellt werben würden, als an die feiner Mutter.

- Die Stadtverwaltung vonMün= chen nahm geftern an ben Leichenfeier= lichteiten für Professor Mag b. Betten= tofer theil, dem hervorragenden deutschen Chemiter und Hygieniter, welcher fich am Sonntag in einem Zuftande hochgrabiger nervöfer Ueberreigung er= fchoß. Auch hat die Stadtverwaltung die Errichtung eines Maufoleums und eines Dentmals beschloffen.

- Der Stadt = Chemiter bon Lon= bon, Dr. Campbell Brown, ber in einem Bergiftungsfall in Liverpool als Beuge auftrat, ftellte burch eine Untersuchung von Proben fest, daß bas burchschnittlich in einer Woche tonfumirte Bier in Liverpool im Commer 300 Rfund Arfenit enthalte. - eine hinreichende Quantität, um, in gleich= mäßigen Dofen auf einmal perbraucht, eine Million Menfchen gu tobten!

- Bu ben vielen Conberbarfeiten, bie man bei einer Thronveranderung in England beobachten fann, gehor: auch die öffentliche Ertlärung des neuen Ronigs, bag er bem Glauben ber romisch=fatholischen Rirche nicht anhan= ge. Gin Ratholit fann nämlich nicht Die englische Ronigstrone tragen. Gin neuer Couperan muß jene Erflarung entweber bei ber erften Berfammlung bes Parlaments vom Throne aus machen, ober bei feiner Aronung, wenn biefe ber erften Parlamentseröffnung borausgeht. Der Garl Marfhall, mel= cher, in Winchefter bie Beremonien lei= tet, ift felber ein eifriger Ratholit.

#### Dampfernadrichten. Angetommen.

Rem Dorf: Raiferin Maria Therefia von Reapel Audland, Reufeeland: Camoa von San Fran Seattle, Bajh .: Wilhelmina von Manila. Abgegangen.

Rem Dorf: Comric nach Liverpool

#### Lofalbericht.

Berthvolle Jugeftandniffe.

Brafibent Roach bon ber Union Traction Co. ftellt ber Gudmeftfeite Die folgenden Berbefferungen besStrafen= bahnbienftes in Musficht: Ginftellung elettrifcher Waggons auf ber Salfteb Str.=Linie gwifchen Ban Buren und D'Reill Str. gur befferen Bewältigung bes gesteigerten Bertehrs in ben Mor= gen= und Abendftunden; Bermehrung ber Waggons auf ber Canal= und auf ber Taylor Str.=Linie; Ausbehnung biefer beiben Linien bom jegigen Enbpuntt an Mabifon Str. und Fifth Abe. bis gum Northweftern=Bahnhof; bef= fere Beleuchtung ber Rabelbahnwaggons; Gemährung bon Umfteigepribis legien an 12. und Canal Str. bon oft= lich fahrenben Waggons ber 12. Str.= Linie nach nördlich fahrenben ber Ca= nal Str.=Linie und bon füblich fahren= ben Baggons ber Canal Str.=Linie nach weftlich fahrenben ber 12. Gir.= Linie; Erfetung ber gegenwärtig in Gebrauch befindlichen tleinen und leichten Waggons burch große und



## Damen-Coats, -Suits, -Capes, und -Pelzsachen herabgesett. Preise bis aus Aenkerste reduzirt.

MIS Regel führen wir in feiner Unzeige bie fruheren Preife, noch ben Berth eines Artifels an, aber fur Diejenigen, bie gu miffen wuniden, wie viel jest an Damen-Binterjaden gespart werben fann, geben wir bie thatfachliden Breisherabfegungen von jebem ans



Newmarkets, Automobiles.

3.50 herabgefent von \$0.75; Covert Cloth Remmartets für Damen; alle gut gemacht.

7.50 herabgeiest von \$12.75 und \$14.75; Automobiles und Netwarfets für Tamen, in Keriens, Boucles und Coverts.

10.00 herabgeiest von \$16.50 und \$18.75; Kerjeh, Boucle und Melton Cloth Automobiles für Damen, Z Länge, fatingefüttert.

#### Damen-Coats.

2.00 herabgesett von \$3.95 und \$4.95; Bog Gront Rersen und Boucle, wide Bale und Robelty Cloth Coats f. Damen, Musmahl von Farben.

3.00 herabgefest bon \$5.95 und \$6.75; Bor und Chield Front Coats für Damen, in Boucle, Rerfen, Benetian Cloth, Covert etc., fatin-ge:

5.00 berabgefeht bon \$7.95 und \$0.75; Bor oder Chield Front Coats für Damen, in Rerfen, Boucles, Meltons etc., Auswahl von Farben, fatingefüttert.

7.95 herabgeseht bon \$12.75 unb \$16.50; feine Coats für Da: men, aus Copert, Boucle, Rerico und enderen popularen Stoffen, mit Coatober Sturmfragen, ichmeres Catinfutter.

9.75 berabgefeht bon \$18.75 und \$20.00: Fin Front und Bor Front Coats für Damen, in feinen Chinchillas, Reriens, Coperts, Boucles, u. j. m., Sturm: ober L'Miglon Rragen, Auswahl bon Farben, Catinfutter.

#### Kleine Belgfachen.

12.75 herabgefest von \$19.75; Berfian Camb

19.75

herabg. bon \$29.50 chte Marber turn fragen für Dame Lab Effett, ausg 50.00

herabg. von \$75.00 fcmarze Luchs No 50.00

Pelz=Jadets. 45.00

berabg, bon \$59.50; graue Rrimmer-Badets für Damen, Barment aut gem

85.00 berabgefest bon \$115 und \$125: Damen-Jadets aus perfifder Camminoffe. Bor Front, Aragen und Lapels aus hochfenem Chinchilla oder Minf, weißes Satin Futter.

15.00 herabgefest von \$20.00 u. \$30.00; englische Raglans für Damen, Rerjeb und raube Orford Effette, Sammettragen und Man-100.00 herabgefent von \$125. Cealifin Coat für Damen, Bogs Front, hodifeine volle Sfins, bestes Futter. 2.00 herabgesett bon \$3.95 und \$3.00 herabgesett bon \$5.95 und \$7.95; Bogfront \$5.00 herabgesett bon \$9.75 und \$7.95; Melton und Boucle Goats sit Madden, glodeniormige Aere Sturmkragen, gang gestütert.

3.00 herabgesett bon \$5.95 und \$7.95; Bogfront \$5.00 herabgesett bon \$9.75 und \$6.04\$ sit Madden, glodeniormige Aere Sturmkragen, gang gestütert.

## Eine bemerkenswerthe Offerte in feinen Damen-Schuhen.

Gin Berfauf von über 4000 Paaren hochfeinen modernen Damen Schuben zu außerorbentlich niebrigen Preisen - jebes Baar ein besonderer Bargain. Alle popularen Lebersorten, alle eleganten Beben, forrette Abfațe und elegante Facons, alle Großen von 24 bis 8, und alle Beiten, von ben ichmalen AA bis EE. Es find burchaus feine \$1.95 Coube, aber um unfer Couh-Departement noch popularer gu machen, werben wir fie ju bem Preise verfaufen. Damen, Die auf Die Unzeigen anderer Gefchäfte, die \$4.00 und \$5.00 Gouhe zu herabgefetten Preifen anboten, binge= gangen find, follten fich bie Couhe anjeben, die mir offeriren. Der Bergleich beweift, baß fie weit beffer find.

Manniss Bor Calf Damen-Schuhe mit schweren Sohlen, Englische Batentleber Schnür-Schuhe für Damen, Schwere Ribifin Promenaben Stiefel für Damen, Batentleberne Dreg-Schuhe fur Damen, Tuch Dbertheil, Reine Qualität Glace-Shuhe für Damen, Tuch-Obertheil, Schwere Mannijh Longola Glace-Schuhe für Damen, Bir empfehlen unferen Runden, Diefe Gelegenheit ju benügen; jedes Paar bollig garantirt.

#### Männer-Ueberröce.

Der allergrößte Meberrock-Bargain von unferem gangen Lager.

Lefet biefes forafaltig burch, beachtet bie pemerfenswerthen Buntte, Die bier angeführt find bann fommt, befeht Gud Die Heberrode und 3hr erbet Euch überzeugen tonnen,



and gutgemadten tlebetrod zu einem Breis weit unter bef-fem wirklichen Merth zu erstehen – Don-nerstag und Freitag für nur 5.85

#### Draperien=Offerte.

Bier feparate und Bestimmte Partien herabgefest auf einem Preis.

215 eine Egtra-Spezialitat bringen wir am Donnerstag einen ber besten Werthe in Trapery Dard Boaren jum Berfauf, Die wir jemals of: ferirt haben. Beachtet Beidreibung und Beite. Dobel-Cretonnes für Riffenbeguge, Sangings jebert Urt, etc., in ausgezeichneter Auswahl bon

Muftern und iconen Farben, 36 Boll breit.

Japanifde Draperien in fanch Gemebe, in reis den orientalifden Entwürfen u. bochfeinen Gar: ben, ungeheures Affortment um babon ju mablen. Fanch Tidings, in einfachen Farben und Robelty Streifen, frangofifche Baaren, 36 3of breit, paffend für Dobel-Beguge und für andere

Fanch Giltoline, in großen Blumenmuftern und lebhaften Farben, febr billig gu bem angegebenen Breis. Alle die obigen Baaren nur am Don: nerftag jum Bertauf, per Darb

#### Stidereien.

Bir haben biefelben weit unter ibrem Berthe rftanden und offeriren fie im felben Berhaltnis. Cambric Stidereien. 4 Roll breit (mertt Guch be: fonbers bie Breite), auf Stoff bon ausgezeichnes ter Qualitat, sarte gut gearbeitete Dufter; natürlich find biefelben bebeutenb mehr werth, als wir bafur berlangen, aber wie viel mehr fie werth find, bas wie viel mehr sie werth sind, das wollen wir Gurem eigenen Urtheile

21 für Cambric Stidereien, febr feine burchtrochene Arbeit und bichte Mufter, forgfültig gearbeitet auf Stoff bon guter Qualität, 10 3oll breit (benft Gud einmal!), und eine ausgezeichnete Offerto ju bem bier angeführten Breife.

#### Manner., Damen- und Rinder-Winter - Sandichuhe



Rerluft, als bag mir biefe Baaren für Die nachfte Saifon binübernehmen. Gefütterte Glace- und Mocha-Sauft-

handiduhe, Belg oder einfacher Obertheil. Sangwollene Golf- Sandidube, 24 per-Schiedene Mufter und folide Farben.

Befütterte Glace - Sandidufe für Rinder. Gaugleidene Damen-Faufthandichufe.

Bliekgefütterte Arbeits . Sauftband. ichube für Manner. Sanzwollene ichottifche Sandichufe für

Aliengefütterte Arbeits - Sandichufe

Manner, doppelte Guffs, weiße und farbige. Gine elegante Rolleftion in Sanbiduben und Mittens aller Corten und Facons, gebucht und marfirt, um ichnell verfauft ju merben, und wenn ein Reford brechender Preis

gen berfauft merben, das Baar 4

## Waist-Tuchstoffe.

in irgend einer Beije maggebend

ift, fo werben fie ficherlich mor:

Bir haben foeben eine neue Senbung bon un: feren 1901 BBaiftings erhalten, einichl, ber beliebteften Stoffe in einfachen Farben und Fancies; eine prachtvolle Bufammenftellung um ba=

25c-Tricot-End-25c. Bangwollen, in einer bollen Farben Auswahl. 25c-Janen Flanell-25c. Gangwollen, Cheds, Streifen u. Blaibs. 39c-Frangofifdes Flaneff-39c. Bangwollen, volle Auswahl b. einfachen Farben

50c-Armure-Tud-50c.

Sangwollen, einfache Farben, extra fein, 50c-Chuddah-Tud-50c. Gangwollen, ein iconer Stoff. 50c-Frangofifdes Flanel-50c. Bebrudt in hellen und bunflen Farben. 60c-Fancy Baiftings-60c. Reue Mufter, neue Farben, neue Facons.

75c-Janen 28aiftings-75c.

Die allermobernften . Facons und Stoffe.

#### Chokoladen=Tag.

belifate Audermert, mit ber reichen rabmartigen Füllung und bitterem Chofolaben:lleberjug, bes tannt als Atalian Chocolates, in allen Rlabors, einicht. einer Angabt neuer, wenn gewünscht 2000

#### Tordon=Spiken. Eine außerordentliche Belegenfieit, Bif-

lige Spigen jn Raufen. Gute Gualitat Torchon Spigen mit bagu paffen. ben Ginigen, englische und beutiche Erzeugniffe, perte bon feinen Dluftern; ein bemer fenswerther Bargain in maichbaren Q Spigen; fommen jum Berlauf für 30 Donnerstags : "Shoppers", per Pard ju

#### Keines Schreibpapier.

Gin gludlider Ginkauf.

Gin außergewöhnlicher Berkauf. B. D. Sasbroud & Co., Stadt Rem Port, Fabritanten bes berühmten Sasbroud Schreibpa: piers, perfauften uns eine große Quantitat ihrer

50c am Dollar.

Rorrettes Schreibpapier in ber forretten Große

und in ben neueften Farben, jebe Schachtel ent: halt bagu paffenbeRouberte, fomobi Papier wie Rouberte find bon derfelben guten Qualität, Don: 100 nerstags (pezieller Breis, per

Schachtel, Grocery-Offerten.

11c per Bib. für | 39c für 1-Bri. Sad Urmours fan: bohmifches Rags genmehl. ch Sugar cureb Star: Schinten. 8c per Badet für Wheatall ober

Bhite Bouje Tapioca.

3¢ per Bfb. f. Steel

Cut Datmegl.



6c für 1:Bfb. Badet Soumachers Faring. 14c per Bib. für 4c ber Bfb. für feine Armours Star 3metichgen. Sped,

Berfte.

4c für & Bfb. Buch: 8c per Bfb. für fen: fe Armours pot: 3metichgen. teb Fleisch. 21c per Glas für 9c per Bib. für fans Drs. Bailens gen. ober Dirs. Bafbams

pome-made Zellies.

16c für Lin: Fla: engl. Suppen. 16c für Bint:Fla:

fce Columbia Be ber Buchfe für 1.00 für 3} Kfd.

1.00 für 3} Kfd.

Raine Corn.

14c f. 3-Bfd. Büch: ment Jaba und Roffa

matoes. 1.00 f.7 Bfb. gu: De per Budfe für eingemachte Erbten Cantos:

1.00 für 4 Bfb. 12c ber Budie für 3aba-Raffce jerichnitt. Bineapple. 25c per Bfund für aund Moffa Raffec. 15c f. 1:Bib. Gles va und Moffa Raffec. 15c affort. 3am3.

49c für 1 Bfund: 18c 1. 1-Bib. Stei 3ar Dartieb's ioneb Japan-Thee. Drangen-Marmelabe.

#### Abendpoft.

Ericeint täglich, ausgenommen Sonntags. berausgeber: THE ABENDPOST COMPANY.

"Abendpoft"=Gebaube . . . . 203 Fifth Ave. 3wifden Monroe und Abnms Gtr. CHICAGO. Lelephon: Main 1498 und 1497. Breis feber Rummer, frei in's Dans geliefert I Keni

Entered at the Postoffice at Chicage, Ill., as second class matter.

Das Uebergewicht des Senate.

Der bom Bolte ermählte 3weig bes Rongreffes wird anscheinend immer bebeutungslofer und ohnmächtiger. Als eine berathende Körperschaft tann bas Abgeordnetenhaus schon lange nicht mehr bezeichnet werden, benn feit es bie "Reed'schen Regeln" angenommen hat, beftimmt ausschließlich ber bem Sprecher beigegebene Geschäftsordnungs= Ausschuß, womit es fich beschäftigen und wann es iiber jede Borlage abftimmen foll. Der Minderheitspartei ! wird gerade Zeit genug gegeben, ihre Einwände in gedrängter Form borzu= bringen. Gelbft wenn fie augenfällig bernünftige Bufage ober Abanberun= gen beantragt, wird ihr nicht geftattet, biefelben eingehend zu begründen. Rur wenn ber ftanbige Ausschuß, ber eine Bill in feiner Obhut hat, aus freien Studen einen Antrag ber Opposition autheißt, barf biefer auch bom Abgeordnetenhause angenommen werden. Unter biefen Umftanben haben bie fogenannten Debatten feinen Biveck für bas Saus und feinen Reig für die Bah= ler. Allerdings verzeichnet der "Congreffional Record" mitunter außerft angiebenbe und feffelnbe Erörterungen, aber diese haben thatsachlich gar nicht ftattgefunden, fonbern die meiften Reben find ungehalten geblieben und nur für bie "Ronftituenten" gebrudt mor-

Uriprünglich follten bie Reed'schen Regeln nur bas fogenannte Flibuftern unterbrücken, b. h. Die finnlofe Sinausschleppung ber Endabstimmungen mittels beftändiger Auszählungs= und Geschäftsordnungs = Untrage. Gehr balb ging man jedoch über biefes Biel hinaus und ftellte fich auf ben Stand= buntt, bak bas Abgeordnetenhaus nur möglichft fchnell feine Arbeit verrichten und bie Berichtigung etwaniger Fehler bem Senate überlaffen muffe. Da letterer an feinen alten Gepflogenheiten unberbrüchlich fefthält und jedem feiner Mitglieder geftattet, fo oft und fo lange au reben, wie es will, fo widelt er feine Gefdafte außerft langfam ab und ber= langt geradezu, bag ihm alle Bills bom Abgeordnetenhause möglichst früh augeschickt werben. Das geschieht benn auch, und in Folge beffen liegt ber Schwerpuntt ber Gefetgebung nicht mehr im Bolts-, fonbern im Staaten= haufe.

Cogar die Saushaltungs= oder Be= willigungebills, bie nach ber Berfaffung ihren Urfprung im Abgeordneten= hause haben muffen, werden neuerdings bom Senate ausgearbeitet. Diefer geht über die "Borarbeiten" bes "Unterhaufes" mit stillschweigenber Berachtung hinmeg und läßt bon feinem Finang= ausschuffe gang neue Borlagen fertig= ftellen. In der laufenden Tagung hat er wieber eine gang andereBill an Stelle berjenigen gefett, welche die Rriegs= fteuern herabfegen foll. Das Abgeorb= netenhaus war über biefe Dreiftigfeit emport und wollte bie Genatsbill ohne Meiteres ablehnen, befann fich jeboch eines Unberen und überwies fie nur einem Ronferengausschuffe. Es überlegte nämlich, bag boraussichtlich gar feine Steuerherabsehungen murben borgenommen werben, wenn es bem Senate gu fchroff entgegentrate. Scheiterten bie Budgetsbills, fo mußte eine außerorbentliche Tagung bes nächften Rongreffes ftattfinden, an der viele 20 geordnete, die nicht wiedergewählt worben find, nicht theilnehmen würden, Diefe "Boltsvertreter" wurden bann aber auch die Vergunftigungen berlieren, bie fie "für ihren Diffritt" ausgewirft haben. Darum opfern fie bie Würde bes Saufes, an ber ihnen ohne= bin nichts mehr gelegen ift.

Mahrend nun die Macht bes Senates bon Sahr gu Sahr machft, verschlechtert fich gleichzeitig feine Busammensetzung. Bon ben Legislaturen ber großen und bolfreichen Staaten werben fast nur noch bie "Boffe" in ben Genat geschicht, und bon ben gefekaebenben Rorper= ichaften ber Rlein= und Lumpenftaaten bie reichen Emportommlinge. . Staats= manner erften ober auch nur zweiten Ranges find in dem "Dberhaufe" bereits felten geworben und werben im= mer feltener. Daß bas feine leere ober oberflächliche Behauptung ift, zeigt ein Blid auf Die Lifte ber Genatoren. Bon einigen alten Foffilen abgefeben, wie Soar von Maffachufetts und Cullom bon Minois, enthält biefelbe faft nur noch bie Ramen anrüchiger Boffe und erfolgreicher Induftrieritter.

Natürlich tann man auch bon biefem Diftelftrauche teine Weigen pflüden. Die Thätigteit bes Rongreffes unter ber Alleinherrschaft bes Genates hat fich thatsächlich auf eine wahnsinnige Erhöhung ber öffentlichen Musgaben und eine beschämende Rabaumacherei befdrantt. Und boch find gewiffe Leute um politische "Iffues" berlegen.

#### Der höchfte Trumpf.

In ber jungften Beit ift auffallenb oft barauf hingewiesen worben, bag am legten Enbe bie gange politifche Bemalt ja in ben Sanben ber vierzehn ober fünfzehn Millionen Stimmgeber bes Lanbes liegt. Das gefcah, wenn immer eine Gefahr, die bem Lande ober ben politischen Ginrichtungen bes Lanbes broht ober brohen foll, aus irgend einem Unlag befonders viel von fich reben machte, und foll natürlich zeis gen, bag in Wirflichfeit nicht bie eringfte Gefahr vorhanden ift. Das I ben Immobilienbefig angefest wur-

Philifter, Die gange Beamtenschaar bom Prafibenten bis berab gum befchei= benften Gefengeber gum Tempel bin= ausjagen: es fann bafür forgen, bag andere, ihm beffer zusagende erlaffen werben; es fann ben Trufts bollig ben Garaus machen und bie Gifenbahnen in feine Sand bringen, und es fann

noch vieles mehr; ja, es tann Alles, wenn es nur will, und ber Bebante, bag unter folden Umftanden irgend welche Gefahr für bie freiheitlichen Inftitu= tionen unferes Landes besiehen fonnte, ift einfach lächerlich. Die Leute, Die bon bergleichen reben, find "Bange= buren" und alte Beiber, bie überall Gefpenfter feben. Es find befonbers republitanifche Blätter und Polititer, bie auf ben allmächtigen Boltswillen hinweisen, oder, beffer gejagt, folche, bie ben gegenwärtigen Rurs unferes Bundesschiffes billigen, und fie thun es in einer Beife, Die bon bornber= ein jede weitere Einwanderhebung aus: Schließt. Es ift ber bochfte Trumpf, bem nichts über ift und er wirb mit einer Miene ausgefpielt, wie ber Stat= Spieler feinen Rreugbauer auf ben Tifch

Bir haben bies Argument gehört,

"haut".

als die Ungliederungsfrage von ber Re= gierung auf eigene Fauft beantwortet wurde; wir horten es wieber, als bie ftarte Beeresbermehrung geforbert und bewilligt und bem Brafibenten eine in einem Boltsftaat gang außerorbentli= che Macht zugeftanden murbe, und es wurde wieder gefagt, bas Bolt hat ja fchlieflich die Macht in feiner Sand, um Diejenigen zu beruhigen, Die in ber mächtigen Erstarfung ber Trufts, ins= besondere in der wirklichen und angeb= lichen Bilbung bes Milliarden Dollars Stahl-Trufts eine Gefahr für basland feben. Es ift nun gewiß richtig, bag bie Burger bes Landes jene große Macht haben tonnen ober in ber Theo= rie wirklich haben, es ift aber fehr frag= lich, ob fie diefelbe werben ausüben fonnen. Jeder Ctatfpieler weiß, daß Die hohen Trumpfe allein bas Spiel nicht gewinnen machen. Die Saupt= sache ist, die Trümpfe richtig und gur richtigen Zeit zu benuten. Wer mit bem "Ginftechen" ober "Trumpfziehen" gogert, wird oft, wenn nicht gumeift fein Spiel verlieren; wenn ber Rreugbauer -- ber höchfle Trumpf -- erft im letten Stich fällt, wird er zumeift nur leere Blätter fangen.

Es foll nicht gefagt fein, bag es fo ift ober fo tommen wird, aber es tann faum beftritten werben, bag bie Mog= lichkeit vorliegt, daß das Bolt mit der Benugung feiner Trumpftarte gu lange gogert. Wer wollte heute fagen, baß bas unmöglich mare? Bor bier Jahren noch hatte man es für unmöglich gehal= ten, baß im Jahre 1901, in "Friebens= zeiten", bie Urmee auf 100,000 erhöht werben würde, bag bie Ber. Staaten hunderte Millionen und taufende Gol= baten opfern wurben, in Oftafien ein Bolt zu unterwerfen, bas ihnen früher berbunbet war und nur feine Freiheit will; man hatte es por fünf Jahren noch unmöglich gehalten, bag in einer Rongregtagung 800 Millionen und mehr bewilligt werben würden für Bundesausgaben, und man hielt es por wenig mehr als zwanzig Jahren für unmöglich, daß die Benfionsaus= gaben jemals die Summe bon 35 Mil= lionen Dollars im Sabre überfleigen würden. Seute werden bafür \$145,= 000,000 ausgegeben, und all' jene anderen "Unmöglichkeiten" find Thatfachen geworben. Das Bolt hat mit feinem mächtigen Trumpf nicht eingestochen, weil ihm feine Belegenheit jum Stechen murbe, es hat ben Trumpf noch in ber Sand, aber wer will fagen, wann es ihn benuben wird und fann, und ob er ihm bann

Mue Gleichniffe hinten, und biefe an und für fich fcon platte Berglei= dung unferes politischen Spiels mit bem Statipiel macht bavon natürlich feine Musnahme. Der Rreugbauer tann Dem, ber ihn in ben Sanben hat, niemals genommen werben, wenn er auch an Rugwerth berlieren mag. Wie ift's mit bem allgemeinen Stimmrecht? Ratürlich, wird es beifen, es ift unmöglich, baß bas je beschnitten werben könnte, und es ist ficher, bag bas heute unmöglich icheint. Aber angefichts ber bielen Unmöglichkeiten, bie ichon That= fache wurden, ift es eben boch beffer. wenn man bas "icheint" bingufest. Bor nicht vielen Jahren hatte man auch aefaat, es ift unmöglich, baf ben Farbigen in ben Gubftagten bas Stimmrecht wieber genommen werben fonnte - in mehreren biefer Staaten ift bas heute ber Fall. Man hat es auf Umwegen erreicht, und auf Umwegen mag noch manches Unbere möglich fein. -Die Baffen nugen nichts, wenn man fie nicht benutt und angumenben ver= fieht.

viel nüben wird?

#### Zürfifde Steuereinfchätung.

Mus ber Türfei fommen nachrich: ten, welche wieber einmal ein bezeich= nenbes Schlaglicht auf bie bort berr= fchenben Migftanbe ber Bermaltung merfen. Um nämlich ben auf eima \$1, 250,000 geschätten Fehlbetrag im Bubget zu beden, fowie gur Schaffung weiterer Ginnahmequellen für ben Staatshaushalt hat ber Gultan eine Reueinschätzung bes Grundbefiges im gangen Reiche angeordnet. Daran mare nichts auszusegen, wenn biefe Magregel mit Cachtenntnig und Unparteilichfeit feitens ber bagu berufe= nen Behörben burchgeführt werben fonnte. Die lette Abschähung fant nämlich vor bereits 25 Jahren ftatt, und es läßt fich nicht beftreiten, baf feitbem bie Berthe bes Grunbbefiges in ben meiften Probingen geftiegen find, fo bag eine Befteuerung auf bisberiger Stufe eine wefentliche Debreinnahme für ben Fistus ergeben würde, trogdem auch in ber Zwischen= geit wiederholt bie Steuerschraube an

Bolt braucht ja nur gu wollen und es | be. Bur Zeit beträgt bie Abgabe 10 tann, wie einft Jefus von Ragareth bie | bom Taufend, boch tritt eine Ermäßi= gung auf 2 bom Taufenb ein, wenn ber Gigenthumer ben betr. Befit felbft bewohnt. Dagu tam in früherer Zeit noch eine Auflage pon 10 pro Taubie bestehenden Gesetze wiberrufen und | fend an bas Ministerium für frommc Stiftungen, bie neuerbings abgeschafft wurde. Dann aber famen andere beträchtliche Zuschläge, so bie 6prozen= tige Grundtage, eine Sprozentige Abgabe bie Unterrichtsverwaltung und bie im Borjahre eingeführte neue Sprozentige Steuer für Rriegszwede. Das find Steuern genug, und biefelben werben bom gangen Bolte, foweit es Grundbefig hat, als brudend em= pfunden.

Die Reneinschätzung nun gibt vielen reich gewordenen und zu Macht gelang= ten Türten Belegenheit, einen Theil ber Last von sich abzuschütteln und anberen Schultern aufzuburben. Das gefchieht durch Beftechung ber Ginfchatungstommiffare, die meift mit fich han= beln laffen und ihre weiten Taschen füllen. Gie würden von ben Machtha= bern ernannt und find biefen natürlich verpflichtet, so daß also die Reichen auf ber einen Seite und die Türken in ein= flugreichen Stellungen auf ber anderen einen erheblichen Theil ihrer Grund= steuern von sich abzuschütteln in die Lage tommen. Um ben Ausfall gu beden, muffen natürlich andere Grundbefiger um fo mehr bezahlen, befonders bie tleinen, die nicht in ber Lage find fich wehren ju fonnen. Die fleinen Bauern und Bürger find benn auch entruftet genug, aber was hilfts? Sie feben, daß ihnen das Gell über die Ohren gezogen wird, ohne daß fie mudfen burfen.

Auf ber anberen Geite aber werben bie Befiger merthboller Grundflüde in ben großen Städten, wie Ronftantino= pel, Smyrna, Salonifi, Benrut u. f. w., foweit fie nicht Mufelmanner finb, gehörig geschröpft. Entweder fie muffen fich mit den Kommiffaren in "freund= schaftlicher Weise" einigen und gang ge= hörig bluten, ober aber ihr Gigenthum wird zu einem Werthe eingeschätt, baß ihnen die Haare zu Berge ftehen. Das betrifft in erfter Linie Die chriftlichen und judifchen Geschäftsleute, welche na= türlich gegen biefe Brandschatung auf's lebhaftefte protestiren, mas inbeffen wohl nicht viel helfen wird, benn auch in ber Türkei hadt eine Rrahe ber anberen fein Auge aus. Daß die Erbit= terung über folche Ungerechtigkeiten bie Rluft zwischen ben "Fremden" und der herrschenden Raffe wiederum erweitert, ift begreiflich. Es liegen bereits eine Menge Rlagen über bie Ergebniffe ber Arbeiten jener "Schröpfungstommif= fare" vor und die Ronfuln ber verschie= benen Länder werben angegangen, gegen bie offenbare llebervortheilung ber Muslanber Namens ihrer Regierungen au proteftiren. Indeffen burfte es fo= weit fcwerlich tommen, benn fcblieflich werben die Geschäftsleute boch noch lieber bezahlen als fich neuen Scheerereien feitens ber türkischen Behörben ausfegen. Immerhin find bie Borgange ein neuer Beweis bafür, bag die Ror= ruption im türkischen Reiche nach wie bor freie Sand hat, trot aller angeb= lichen "Reformen" bon oben.

#### Lotalbericht.

Theatralifder Gelbftmord.

Der Schanfwirth 3. C. Murray leert feinem Bausgrat eine flasche Seit und jagt fich dann eine Kugel in den Kopf.

Dem Wahrspruche huldigend: "Qu= ftig gelebt und felig geftorben, bas beift bem Teufel Die Rechnung berbor= ben", besuchte geftern Nachmittag ber Schanfwirth John C. Murran, No. gemacht und bemfelben \$20 ge= 139 R. Clart Str., eine Angahl Lota= le, zechte Champagner und begab fich bann nach ber Wohnung feines Saus= arztes, Dr. C. F. Abams, No. 480 Fullerton Abe. Rachdem er bann ben Argt veranlagt hatte, mit ihm eine Mlasche Gett zu leeren, jagte er fich bor ben Mugen bes Jungers Mestulaps eine Rugel in ben Ropf. Er wurde nach bem Alexianer-Sofpital geschafft, mo er um 10 Uhr Abends ben erfehnten Tob fand.

Es war gegen vier Uhr Nachmittags, als Murray bei Dr. C. F. Abams por= fprach. Er mar per Drofchte borge= fahren und erfuchte ben Urgt, ben er liebenswürdig begrüßt hatte, boch aus ber Drofchte ein von ihm gurudgelaffe= nes Padet zu holen. Der Urgt tam bem Buniche nach und brachte bas Ba= det nach feiner Bibliothet, in welcher Murray Plat genommen hatte. Das Badet enthielt zwei Flaschen Cham= pagner und Murray bestand barauf, mit Dr. Abams eine Flasche gu lee= ren. 2113 ber Argt fich eben anschidte, bie zweite Flafche gu öffnen, fprang Murran ploglich auf, trat an bie Geite bes Argtes, reichte bemfelben bie Sanb und erffarte, Abichieb nehmen gu mol= Ien. Ghe fich ber Urgt noch bon feinem Erftaunen erholt hatte, fiel fein Gaft mit burchichoffener Schlafe bor feine Füße. Dr. Abams versuchte bie Blu= tung gu ftillen und orbnete fobann bie Ueberführung des Lebensmuben nach

## Diesen Monat

Ist die Gefahr für die Gesundheit beson-Am besten könnt Ihr Krankheiten vorbeugen, indem Ihr Hood's Sarsaparilla einnehmt, um Euer Blut rein zu halten,

den Appetit zu stärken und Eure Kraft Wenn Ihr glanbt, von der Grippe oder einer schlimmen Erkältung ergriffen zu sein, so ist das Erste und Beste was Ihr thun sol tet, Euch Stuhlgang zu verschaffen durch eine gute Dosis Hood's Pillen. Dies sind gute Rathschläge. Wenn diese befolgt werden, so bleiben Euch

viele Leiden und Doktor-Rechnungen er-Hood's Sarsaparilla

Und Hood's Pillen sind die denkbar bes-

bem Alexianer-Hofpital an. Dort sprach im Laufe bes Tages eine große Angahl feiner Freunde bor, boch murbe mit Musnahme feiner Frau Reinem gestattet, ben Batienten gu feben. Um 10 Uhr geftern Abend erlöfte ihn ber Tob bon feinen Leiben.

Der Berftorbene, ber mit feiner Frau im Gebäube Ro. 535 Garfield Abe. wohnte, mar feiner Beit Brafibent bes bemofratischen Klubs ber 24. Ward und befleibete unter ber Abministration bes Bürgermeifters Cregier eine her= borragende Stellung im ftabtifchen Röhrenlegungs-Departement. Geit 15 Jahren betrieb er mit feinem Bruber Alexander die Wirthschaft Ro. 139 Rord Clart Str. Giner feiner Bruber, David Murray, ift Direttor einer hiefigen öffentlichen Schule, ein ande= rer Bruber, Robert, ift im Bureau bes städtischen Rämmerers beschäftigt. Das Motiv ber unseligen That bes Le= bensmuden fonnte nicht ermittelt merben. Gein Bruber Alexander erflärte, daß ber Berftorbene feine geschäftlichen Sorgen hatte und bag er auch an= Scheinend in gludlicher Ghe lebte. Den Ungaben bes Droschkenkutschers 3a= mes Sont zufolge, ber Murray nach ber Wohnung des Dr. Abams fuhr, befuchte ber Lebensmude in feiner Befellschaft während bes Bormittags eine Ungahl an Nord Clart Strafe gelege= ner Lotale und gab in jeder berfelben eine Flasche Gett gum Beften.

#### Heber den Löffel barbiert.

hobert C. Chatfield Tanlor, Er= Ronful in Spanien, Rrofus, Galon= lowe und nebenbei auch Romanschrift= steller, ift bor Kurzem indirett bas Opfer eines abgefeimten Schwindlers geworben. Derfelbe hat zwar nur \$20 - eine Lappalie für Tanlor - er= gaunert, aber bie Urt und Weife wie ber Freche ihn 'reingelegt hat, ärgerte ihn doch, und fo fuchte er geftern Rachmittag Polizeichef Riplen auf. Nahezu eine halbe Stunde waren die Beiden in Riplens Bureau hinter berichloffenen Thuren in Berathung. In bem Bar= bierladen, in welchem fich herr Taylor täglich Wangen, Lippen und Rinn felbft bon ben allerfleinften, taum mit bem Muge mahrnehmbaren Bartstoppeln faubern läßt, mar bor wenigen Tagen ein fehr elegant gefleibeter junger Mann gefommen und hatte nach Bo= bart Chatfield Chatfield = Zanlor ge= fragt. Der Gefichtsberichonerungsrath hatte bedauert, daß ber Gewünschte nicht anwesend sei und ben jungen Stuger, in welchem er einen Intimus feines geschätten Runben vermuthete, gum Bermeilen im anftogenden Barte= gimmer eingelaben. Da war berfelbe eine Beile erregt auf und ab geschrit= ten. Schlieflich hatte er ben Befiger bes Barbierlabens rufen laffen und ihm mitgetheilt, er habe gufällig feine Borfe in einem anberen Rleibungsftud baheim fteden laffen und warte nun auf feinen Better Taylor, ber ihn aus ber Berlegenheit reigen muffe. Doch fei ihm beffen Musbleiben fehr beinlich. Muf ber Strafe marteten zwei Damen - die eine fei Tanlors Schwefter-auf ibn, bamit er fie in bie Matinee führe. und er fonne bie unmöglich länger ba braufen fteben laffen. Er wolle feine golbene Uhr, im Werthe pon \$100, gum Pfand geben, und ber Barbier folle ihm boch barauf \$20 leihen, die fein Better Tanlor ihm mit Freuden gurudgah=

len würde. Der Barbier erfüllte bereitwilligst ben Wunsch. Als er balb barauf Tanlor, mabrend berfelbe be= quem im Barbierftuhle faß, Die freubige Mittheilung machte, bag er por taum einer Stunde auch bie Befanntichaft feines Reffen bumpt habe, ba murbe Beiben Die unangenehme Ueberrafdung, baf fie von einem Gauner beschwindelt maren. Die Uhr war von Tombat, feine \$3 werth. Tanlor hat weber einen Reffen, noch eine in Chicago wohnhafte Schwefter.

#### Que Sunger.

"Schwindsuchteröslein" auf ben ein= gefallenen Wangen, mit tief in ihren Söhlen liegenden Augen, und faum fabio, fich auf ben Beinen gu halten, jo ftanb ber 40 Jahre alte Frant Maginsty, von No. 609 Diction Str., geftern Nachmittag als Ungeflagter por Richter Donle im Polizeigericht ber Revierwache an Desplaines Strafe. Die Polizei beschuldigte ihn des Dieb= ftahls. "Zwei fleine Brotchen, Guer Ehren", - gab ber Angeflagte gu fei= ner Bertheidigung an - "habe ich bon bem reichen Vorrath genommen, ber auf bem Labentiich ber Miener Bade= rei, No. 41 G. Jefferson Str., aufge= fpeichert lag. Ich habe sie eiliaft ber= schlungen, ohne dafür Zahlung leiften gu tonnen. Der Sunger trieb mich gu Diefem verzweifelten Schritte. Geit 3 Wochen bin ich, weil zu schwach zur Arbeit, ohne Beschäftigung. Dein Dia= gen ift langft ans hungern gewöhnt. MIs ich aber an berBaderei vorüberging und ber Duft bon frifch gebadenem Brote mir entgegenbrang, ba fonnte ich ber Berfuchung nicht miberfteben; ich ftillte mir ben nagenben Sunger mit einigen Biffen Badwaare." Der Richter glaubte bem Mermften. Mit ber Bu= fimmung bes flageführenben Besithers ber Baderei eniließ er ben Mann ftraf= frei.

#### Todes.Anjeige.

Freunden und Befannten bie fraurige Rachricht, bag unfer geliebter Gatte, Bater

John Pfigner im Alter bon 46 Jahren, 3 Monaten und 20 Tagen am Mittwod Morgen nm 2 Uhr fanit im herrn entiglafen ift. Die Berdigung findet fatt am Samftag, ben 16. Februar, nm 2 Uhr Radmittags, vom Arauerhaufe, 80 Dabton Str., nach bem Abfehlfe-Friedhof. Um fille Theilnahme bitten die trauernden hinterbliebenen:

Deutietta Pfinner, Gattin. Fran Bertha Rixin, Fran Martha Jiebell, Dodter. Pred Migen und Chas. Jiebell, Schwiegerjöhne, nebft Gufeln. mbo

# großer SIEGEL OOPER gains Der-Rauf. & C'THE BIG STORF Möbeln

#### hüblche Kleiderflosse weit unter dem Preise.

verlaufen beabischtigten. Um Euch von der ausgezeichneten Wertben, die wir offeiren, ju überzeugen, wurden wir es gerne seben, wenn 3de fie selbst verfabigien wirtsel-fragt überall in der Stadt nach, bevor 3de ju nus sommt, um zu ersabten, wieviel wir Euch ersparen sommen.

#### Große Werthe in Rleiderstoffen.

Gangwollene Manell: Suitinas-wollene Serges und wollene Benrietta Stoffe-gute, icone Gar: 34 200 Stude gangwollene mobifche graue Somefpuns

und Cheviots-gemacht um gn 50c berfauft 38 44;öllige englische Boplin Suitings—in Tan, Gran, Moth. blanen und braunen Schattirungen—. 449 bie gebräuchlichen \$1.00 Werthe......

#### farbige Unterrocke weit unter Das Refultat eines ungebeuren Ginfauf bon



gefaht - 1919 ettl. 79 ganch geftreift, Moire Fauch gestreift. Moire Anne gestreift. Moire Anne Glounce, mit corbed Aufile – febr weit passend für Matince oder Haus-Rod-volle \$3.50 werth.

#### Gangwollener schwarzer Henrietta Stoff-elegantesa Schwarz, wird anderswo nicht unter 50c 38 verfauft. 250 Stilde schwarze gangwollene Sigolf, wendbare Cheviois und ichwarze Seide-finished importirte Belour Entitings-hibsche fleine Deigns- 69 \$1.50 Werthe. Paar-alle Farben, und 10-4, werth 75c. .55 Pfantets - 10-4 gan; Wolle, fein gereinigt und appretirt, und 11-4 jilbergraue ichwere California Plantets, die nicht ein: ichrinfen - werth \$5.25 - per Paar ... 3.50

#### · frühe frühjahr-Seidenfloffe-Bargains. Die erfte Auswahl ift immer bie befte. Ihr fonnt bon ben neueften und iconften Seibenftoffen, bie für bie Grubjahrs : Caifon gemacht wurden, ju biefen Winter-Breifen ausmablen, welche in ber Sobe

140 Stude importirte gangfeibene Foulards - in 

Schwarze Stoffe.

werth 50c - morgen. 205 Stüde Camelian Cord Wordsiebe - in all Turanoije, Gerife, Braun, Nady und Cardinal. Diefe Zeibenftoffe find wirflich ich mergen. 49

Blankels und Bellzeug.

Die Sorte, Die bon Jedermann begehrt wird gu

guter Muslin — gut gemacht, werth 45c....

Gedern-Riffen - 7 Bib., ftrift rein bon Stanb

Comforters - bolle Große - fanch Ching: Mebergug - mit weißer Watte gefüllt -

Planfets - extra ichmer, 11-t, große Corte, mit bopbeltem filich - bie \$1.89 Corte für 1.35 bas Paar; bie \$1.50 Corte für 1.15 bas

Riffenbeguge - polle regulare Große -

Petttuder - 72 bei 90 - 3joll. Saum -

und Gerud - werth \$1.50 - bas

Betibeden - 11 4, regul. Grobe, ge-

#### Vor-Verkauf neuer frühjahrs-handschuhe.

Dir haben einen riefigen Ginfauf bon nenen Sanbichiben gemacht von einem Importeur, ber fnapp an Geld war und legen biefelben jent mir einem fleinen Aufschlag auf unferen Bargain-Tifchen jum Berfauf aus - gerade genug, um ben Berfauf lebhaft ju machen.

500 Baar feine Blace und Cammet Docha Sand foube fur Tamen - gang Bique genaht - Imperial Stiderei - in allen nenen und modernen Schatfirungen - jedes einzelne Baar in diefer Partie ift ein ausgezeichneter Werth zu \$1.50, der Preis für den fie bon rechtswegen berfauft werden follten - Gure Auswahl morgen fur ......

Gine der Beffen Ginkaufe, den wir je gemacht haben-ein neuer Ginkauf von neuen und hubiden Schuben-Damen-Schube, gemacht von . . . . . .

## dem neuen Ideal Patent-Rid

die von Beden im Retail für \$3.00 bis \$5.00 per Baar verfauft werden. in jeder Große und Beite, AA bis EE, 2 bis 8; ebenfalls icone Ladleder, Enamels, Bor=Calf und Vici-Rid=Schuhe, mit Ladleder=Spiken und schweren Sohlen oder Glace-Spigen und leichten Sohlen, Turns, Welts und Dickans,

ungefähr 7,700 Baar

Schuhe, jedes Baar werth \$3.00 und auf= warts, neue Behe, Gu= ban, militarifche und Louis XV. Abfage,

#### Leinen, Weißwaaren. Der Große Laben fann nicht unterboten

werben. In Bezug auf bas Raufen von Leinen und Beigmaaren fonnt 3hr Guch immer barauf verlaffen, bag 3br fie bier billiger als anderswo befommt.

Sandtücher-große ungebleichte baumwollene Sonencomb Sandtücher, werth 8c bas Stud .4 Muslin-1 9d. breiter feiner glatt-finifbed gebleichter Muslin, merth 8c bie Dard ...... Nainfoots-323ollige fanch farrirte Rain: foots, werth 10c die Pard ..... Gebleichte twilled Sandtuchftoffe-18jollige feine Qualitat, werth 12je die Pard ...... Damaft-Sandtücher-18×36, febr fein, ges bundene Franfen, werth Mic bas Stud ..... 19 Damait Treffer-Scarfs - 18×54, fanch .19 Gream Damaft-Glioflig, gute, fcmere .25

Napfins-3.4 Broge, ertra ichwere breibiertel= gebleichte Damad Rapfins, werth \$1.50, ... 89

(Inkorporirt.) Jodheime Jodheime gahnärztliche

Ihr folltet Guch nicht Gure Bahne berderben laffen durch toftenfreie ob. billige gabnärgtliche Arbeit und unerfahrene Arbeiter. Wir beschäftigen nur gefchidte Spezialiften und unfere Parlors find die am beften eingerichteten in Chicago. Besondere Aufmerksamkeit verwendet auf Die Sterilifirung ber Inftrumente und abfolute Cauberfeit. Wir garantiren Breife, Die Ihr bezahlen fonnt. Unfere Spezialiften machen bereitwilliaft Roften : Unichläge ohne

The Hayes Dental Ass'n.

etwas dafür zu berechnen. G. B. Sanes, D. D. S.



Plüsch-Jackets, Waiss und Noch größere Berabfehungen in neuen fruhjahrs-Suils.

\$15 bis \$20 Bliijd-Jadets gn \$6.75.

- 72 Jadets im Gangen - belgbefent, reiche Stiderei-einige in Borfacon, biele find front u. eine beichrantte C.75 Angahl von Box Fronts — neuer Flare Aragen— Eus re Answahl von irgendwelchen von \$15.00 vis \$20.00, ihr Berth, ju 6.75 .....

4.90 für gang feibengefütterte | 4.90 für gang feibengefütterte | feine Oxford Jadets. 4 90 für ganz seidengesütterte Koats - Lieben Geats - Lieben Kragen - Aufschläge und Bischen Kragen - Aufschläge und Bischen Kragen und Rernet.

4.90 für gang feibengefürterte pelgbefeste Coats.

Frijhjahrs-Snits, 10.00 - werth \$20 hundert Tailor-Mape Guits - Facous, Stoffe, Ar: beit. Butter und Befat beinahe jo gut wie unfere \$10 Stod: eng anichliegenbe, neue Gton Gfiette -

#### Butterick-Multer und Mode-Blätter.

In Anbetracht, daß bie Soziale burch Feuer beidebigt worben ift Gilbe fich veraulaft fab, fich nach

Gde Lincoln Mbe, und Baulina Str.

Plattd. Gilde Lake View No. 3.

umzufeden, fo fei das Kublifum hierdurch benadrichtigt, daß deugenannte Gilde ihre Lerfammfungs don jest ab jeden I. und 3. Dienstaz im Monal Abends um 8 Uhr. in Knuths II.a.118

Gerner, bağ ibr 1 aroger Masten : Ball.

fich inmer fo jahlreich an ibren Festlichfeiten beibei ligt hat, fich auch an diefer Festlichteit beibeiliger werbe. (Naberes fieruber ipater.)

Lefet die "Boot World" - die befte 5c-Beitschrift, die erscheint.

#### Todes-Anzeige.

Siermit bie traurige Radricht an alle Freunde Befannte und Bermanbte, bag mein innigft geliebte Michael Roth

Michael Roth
am Montag Morgen um 1:30 im Alfer von 30 Jahren, 5 Mojaten und 9 Tagen, öfters wohlberfib n mit den beiligen Stechelakramenten, nach longem Leiben in ein besieres Jenseits abgeschieden ift. Die Beerdigung findet ftatt am Domerkag, den 14. Februar, vom Trauerbaufe, 486 28. Str., punkt 9 Uor, nach
der heiligen Antonia-Kirche, von ein levitirtes doch amt zelehriet wird, und dann her Autischen nach dem Vonisacius-Krieddoß. Die trauerndenhinterbliedenen: Wosa Arth. Gattin.
Wichael und Nosa Voth, Kinder.
Peter und Susana Noth. Ettern, bimi

nebft Beidmiftern.

Geftorben: Friedrich 28. Brandenburger, Berrögung am Donnetfag, ben 18. februar, bom Trauerbaufe, 14 Larrabee Str., jwijden 1 und 2 Ibr Radmittags, nach Graceland. – Lena Pranden-burg, Gattin; Guidav, Robert, Ihereja und Walter, Kinder: Mart Brandenburger, Mutter; Robert und Thereja, Ceschwifter.

Geftorben: Friederide &. Stahl. Wittme bor

Geftorben: Priedrich D. Didhaut, am 12. Februar, um 8 Ubr Morgens, geliebter Grite bon Habella und Bater von Fred und Frant Didhaut. Begräbnis am Donnerftog, den 14. Februar, um 1 Ubr Nachmittags, vom Trauerbaufe, 373 Marfyfield Abe., nach dem Gracelande Friedhof. Beftorben: George 28. Gifer, am 12. Febr. 1901. Begräbnit am Donnerftag, ben 14. Febr., um 1 Uhr Nachmittags, vom Trauerbaufe, 6945 E. Throop Str., nach bem Catwood-Friedhof.

Dantfagung.

Diermit jage ich fammtlichen Freunden und Be-fannten, baubfichlich bem Butder-Berein, meinen innigften Dauf für bie punftliche Ausgahlung bes Sterbegelbes und für bie letze Ehre, bie fie meinem berhorbenen Gatten erwiesen baben. Und bem Pafter Freitag für bie troftreichen Botte meinen innigften Danf. Die trauernbe Bittipe: 3ba Ridelei.

#### Tinners, Cornice und Furnace Arbeiter, aufgepaßt!

Alle Speet Metal Arbeiter sind freundlicht einge-lagen, die erfte große mujikalische Unterhaltung zu besuchen, unter den Anspizien der "Amalganareb Sheet Metal Borters Union", am Mittwoch, ben 13. Februar 1901, in der Hase 187 Wasibington Str. Stuart Reid, der berühmte Vorleier, dalte jeine der rühmte muffalische Borleiung, betielt "Crossisse des Arbeiters umfassend Character-Darkelungen, Botale nud Instrumental-Selections". Einstitt feet. Ber-fänntt nicht, anweiend zu fein. Unterhaltung beginnt um Unterhaltung beginnt um Unterhaltung beginnt um Unterhaltung beginnt mobimi Chrift. Claufen, Gefr.

herbe. (Angeres networt potest)
Herner do die Pl. G. L. B. Ar. 3 die ftarkte in
Nerdound die Pl. GrotsGilde v. d. Ver. Staaks boi Vordoungska in, und dies auch ferner daardin boi vill, is fei befekloffen, die Eintrittsgebiederen für die nachten 3 Monate zu reduziren, um Jedem im Alte von 18 bis 40 Jahren Gelegenbeit zu geben, ich fin eine niedrige Eintrittigkabiter fich der Pl. G. E. B Nr. 3 anzuschließen. Anmeldungen werden entgegen

Theo. Vosgerau 1729 A Houns Ave.; Wm. Bufflooen, 1123 Arigimood Ave.; Agitations : Romite. 12. Preis=Masken=Ball

Plattdiitschen Gilde Mord-Chicago No. 9 in YONDORF'S HALLE, Samftag, den 16. Februar 1901.

Tidets 25 Cente Die Perfon. fe9.13

3meiter großer Preis - Maskenball,

Mord Chicago Franen-Verein am Samftag, ben 16. Febr., in Fol i' Salle Barrabee Str. und Rorth Abe.- Unfang 8 Ubr

PALOS PARK, Chicago Schaten: Bercin. Ponnerita. Detel: Suppe!

FRANZ STAAR.

Gde Siverfen, Glart und Enanften live. KONZERT Jeden Abend und Sonntag Rachmittag !

## All on Board.

Sajute und Bwifdended.

EXKURSIONEN nach Hamburg. Bremen. Antwerpen, London, Rotterdam, Havre, Neapel etc. Tidet: Office

185 S. GLARK STR.,

Gelblendungen burd Deutide Reidspoft, Bağ ins kludiand, fremdes Geld ge: und bers tauft, Bedict, Kreditbriefe, Rabeltransfers, — Spezialifat —

Erbichaften folleftirt, juverläffig, prompt, reell; auf Berlangen Borichug bewilligt.

Bollmachten. foniularifch ausgestellt burch

Deutsches Konsular= und Rechtsburean

185 S. Clark Str. Office geöffnet bis Albands 6. Sonntags 9-12 Bermittags. 1376'

Frei !- Ein Paar-Frei ! \$5 Dosen Diefe Boche jedem Angugs oder Neberrocks micht \$15 Richt meniger

Glasgow Woolen Mills Co. Chicago, Ill. Deutid geiproden unn Frojeffer en Buidneiber. 21bg, imt igl. I Bahr, unferem erften Bufdneiber.

Leset die "Jonntagpost".

#### Lotalbericht.

#### Rene Kongrefdistrikle.

Die vom republikanischen County-Komite gutgeheißene Eintheilung derselben.

Aus den Beerlagern der Barteien. Carrie Mation als Gaft auf dem Balle der County = Demofratie.

Der Unter-Ausschuß bes republita= nifchen County = Bentraltomites, mel= cher beauftragt morben ift, Ctabt und County neu in Rongregdiftritte einzu= theilen, hat fich jest Diefer Aufgabe ent= ledigt. Es beansprucht aber zehn bolle Diftritte für Coot, mit Ginschluß bon nur noch Late County, und die Legis= latur mag beshalb ben Plan gurudmeifen, ba bie Bertreter ber Lanbbi= ftritte ber Unficht find, Will County muffe noch in einen ber 10 Diftritte hinein. Rach bem Entwurf bes Unter-Musschuffes würden die Republitaner in sieben und bie. Demofraten nur in brei bon ben gehn Diftritten aufMehr= heiten rechnen tonnen, während bon ben gegenwärtigen fieben Kongreß=Di= ftritten (ber fiebente fchlieft Late County ein) vier eine bemofratische und nur brei eine republitanische Ber= tretung aufweifen. Nachftebenb folat eine llebersicht bes vom County-Romi= te gutgeheißenen Gintheilungsplanes:

1. Diffritt. - Die 1. und bie 2. Ward: ber öftlich von ber Stewart Abe. gelegene Theil ber 3. und ber öft= lich von ber Salfted Str. gelegeneTheil ber 9. Ward; ber füblich bon 40. Str. befindliche Theil ber 6. Ward. — Bespölterung, 174,689 Köpfe; republitanische Mehrheit bei ber letten Berbst= mahl, 6,697 Stimmen.

2. Diftritt. - Die 33., die 7. und bie 8. Warb, fowie ber nicht bem 1. Di= ftrift angegliederte Theil ber 6. Wart. Bevölferung, 207,703; republifanische Mehrheit, 14,285.

3. Diftrift. - Die füblich bon ber 51. Str. gelegenen Theile ber 29. und ber 30. Ward; die 31. und die 32. Bard, fowie bie Landbiftritte Bloom. Rich, Bremen, Orland, Calumet, Thornton, Borth, Palos und Lemont. Bevölkerung, 181,946; republikanische Mehrheit, 5,606.

4. Diffrift. - Die nörblich bon ber 51. Str. gelegenen Theile ber 29. uno ber 30. Mard; die 4. und die 5. Ward und ber weftlich bon Stewart Abe. ge= legene Theil ber 3. Mard. Bevolte= rung, 171,297; bemofratische Mehr=

5. Diftrift. — Die 10., 11. und 12. Ward und der weftlich von Halfteb Str. gelegene Theil der 9. Ward. Bebolferung, 177,577; bemofratische Mehrheit, 7,063.

6. Diffrift. - Die 13., 20., 34. und 35. Ward und bie Land-Diftritte Cicero, Provifo, Lyons und Riberfibe. Bevölferung, 187,145; republitanifche Mehrheit, 9,186.

7. Diffritt. — Die 14., 15., 27. und 28. Ward und die Landbiftritte Lenden, Norwood Part und Maine. Bevölkerung, 178,801; republifanische Mehr=

8. Diftrift. - Die 16., 17., 18. und 19. Marb. Bebolterung, 209,122; bemofratilche Mehrheit, 9889.

9. Diffrift. - Die 21. und bie 22. Ward; die 23. Ward öftlich bon ber Halfteb Str. und bie 25. Ward füblich 178,801; republitanifche Mehrheit

10. Diffrift. - Die 23. Bard meitlich pon ber SalftedStr.; Die 24. Ward; Die 25. Bard norblich bon Graceland Abe.: die 26. Ward und die Landdiftrifte hanover, Schaumberg, Barring ton, Palatine, Wheeling, Elf Grove Niles, Rorthfield, Rem Trier und Evanfton, fowie gang Late County. Bevölferung, 178,958; republifanische Mehrheit, 6975.

Bon republitanischen Maschinen-Polititern wird neuerdings Richter Hannech für bie Magors-Nomination in Borfchlag gebracht. Er felber ift ba= mit aber burchaus nicht einberftanden. ba er befürchtet, daß er, wenn vielleicht auch nominirt, fo boch nicht erwählt werden konnte, da er nicht auf die volle Unterftügung feiner Partei murbe rech= nen fonnen. - Republifaner ber 7. Bard, welche die Aufftellung Barlans ale Mangretandibaten befürmorten er-Harien fich geftern Abend in einer Ber= fammlung, Die in ber Garfield Salle stattfand, zugunften ber Romination bes Dr. A. A. Löwenthal zum Stabt= rathstandidaten. - In ber 6. Ward bewerben fich Linn S. Young und henry I. Davis gleich eifrig um bie republifanische Stadtraths- Nomination. In ber 35. Ward macht neuerbings Chas. M. Dip bem Alberman Race bie republitanifche Stadtraths-Ranbidatur

In ber 30. Warb herricht gwischen "Mite" McInerney und Frank Mur= phy ein reger Wettbewerb um bie be= motratische Stadtraths = Nomination. Murphy ift hauptmann im Siebenten Milig = Regiment und feine Ramera= ben nehmen fo lebhaftes Intereffe an feinem politischen Streben, bag fie ihm gur Forberung beffelben bie Regiments = Rapelle gur Berfügung ftellen

Der bemofratische Rlub ber 12. Marb erflärte fich geftern in feierlichen Befchlüffen für Die Wiederaufftellung Carter S. Sarrifons als Maporstan= bibaten. Mußerbem empfiehlt er 3. 3. Cobur für die Stadtanwalts-Randidatur, Biftor Cerbenn gur Wiebernomi= nation für bie Stadt-Ginnehmerfielle und ben Eg-Alberman Bimmer für die Stabtraths=Randidatur.

Den Mitgliebern ber Beft = Town= behörbe ift geftern ber bom Richter Stein erlaffene Ginhaltsbefehl guge= fiellt worben, ber fie hatte berhinbern follen, bie ungefehlich hoben Gehälter gu gieben, welche fie fich bewilligt ha= ben. Sämmtliche herren: Supervisor McLaughlin, Ginnehmer Cerbenh, Ge- | machen tann."

meinbeschreiber Barwid und Anwalt | tions=UnwaltBalter bor, welcher ihnen leiber, ba fie fich "in zeitweiliger Gelt= tommen. - Gefretar Sont Ring bon Die genannten Beamten nicht nur gur Rüderstattung ber wiberrechtlich gezos genen Beträge gezwungen, sonbern ihbelangt werben würden.

Mus Wafhington wird über eine Wieberaufnahme ber alten Feindfelig= feiten zwischen Chicago und St. Louis berichtet. Genator Beft von Miffouri hat beranlagt, daß aus der Fluß= und Safen=Borlage ber Poften bon \$200,= 000 gestrichen worben ift, ber für Borarbeiten gu einem Tiefmafferwege gwis schen bem Drainage-Ranal und bem Miffiffippi bestimmt war. 3m Unterhause hat es dafür der Illinoifer Ab= geordnete Cannon burchgefest, daß die endgiltige Beschluffaffung über bie Bewilligung bon \$5,000,000 für Die St. Louifer Musftellung aufgeschoben wurde bis nach Erledigung ber regulä= ren Bewilligungs = Borlagen. Dazu fommt, daß ber fromme und tempereng= lerische Reb. Wilbur F. Crafts, welcher bas "Berbienft" in Anfpruch nimmt, bem Spirituofen-Bertauf in ben Rantinen ber Bunbes-Armee ein Enbe gemacht zu haben, an bie Bewilligung für bas St. Louifer Unternehmen bie Bedingung gefnüpft wiffen will, baß bie Ausstellung Conntags geschloffen werden muffe, und daß auf bem Mus= ftellungs-Plate teinerlei geiftige Betrante ausgeschenft werden burfen.

Im Auditorium Anner hielten fich geflern unter Anderen zwei ehemalige General-Unwälte ber Bunbes=Regie= rung auf. B. H. H. Miller von Insbianapolis, der diesen Bosten unter Präsidentharrison innegehabt hat, und Richter harmon von Cincinnati, ber das Umt unter Grover Cleveland be= fleibete. Beibe Berren brudten ihre Befriedigung über bas Vorgehen bes Rongreß = Abgeordneten Babcock bon Bisconfin aus, ber mit feinem Untrage, die Schutzölle auf Stahl= und Gifen= waaren aufzuheben, auf republitani= scher Seite das Signal gegeben hat gur Menberung einer Politit, welcher Die Trufts ihre Entstehung gum Theil und die Macht, das Publifum nach Gefallen zu schröpfen, gang zu verdanten

In Evanston wirb am Freitag Ubend eine öffentliche Berfammlung ftattfin= ben zur Erörterung der Frage, ob es rathfam fei, Chicago als felbftftandiges County bon Coof abzutrennen, ober noch weitere Landbiftrifte an Chicago anzugliebern und bie berbleibenben Theile von Coof County ben benachbarten Counties anzusuigen.

Gine Delegation ber Municipal Boters' League wollte geftern bem Mayor ihre Aufwartung machen, um ihn zu ersuchen, die politische Unterfrügung ber Stabthallen-Maschinerie nicht bemofratischen Stadtraths-Ranbibaten angebeihen zu laffen, welche fich des öffentlichen Bertrauens unwürdig gezeigt haben. Der Mapor war nicht in seinem Bureau, und fo trugen bie Befucher ihre Bunfche bem Rorpora=

#### Ein Schlechtes Trübstück.

Rur fenr wenige Leute effen ein gutes Frühftnd.

"Alles mas ich für Frühftück effen will, ift eine Gemmel und eine Taffe

Diese Bemerkung bort man nicht nur in Hotels, Restaurants und Lunch Rooms, fonbern es ift auch bie gewöhnliche Frühftuds = Regel im Fami= lien-Rreife Man follte annehmen, baß nach zwölfflundigem Faften boch bie erfte Mahlzeit bes Tages eine fraftige und gute fein follte, und wenn wir alle natürlich und bernünftig leben würden, fo murbe bies auch fo fein, aber feiner bon uns thut es, baber wird bas Früh= ftiid nur als etwas Nebenfachliches be=

Gin Philofoph ber Gegenwart fagt: ,Während meiner vielen Jahre an= ftrengenben Geschäftslebens habe ich fein autes fraftiges Frühftud gegeffen, weil ich immer glaubte, bag bies nicht absolut nothwendig war, bis ich meinen Appetit für Lunch und Mittagseffen

Mein Urzt fagte mir, baß ich ein Opfer bon nervofer Duspepfie fei und ausruhen muffe, benn feine Mebigin fonnte ben Gig meiner Rrantheit erreichen, aber biefen Rath tonnte ich nicht beherzigen, weil meine Beschäfts= Ungelegenheiten biefes nicht guließen, und um Linderung gu erhalten griff ich nach Argneien und Mitteln und aus reinem Bufall ftief ich auf ein Mittel. welches mirtte. 2118 ich eines Abends in einer Apothete war, fab ich, baf eine Ungahl Leute Stuarts Dyspepfia Zablets, ein vielfach angezeigtes Mittel für Magenleiben, tauften. Diefes Beifpiel mirfte fo mächtig auf mich, bag ich auch ein fünfzig Cent Badet taufte.

3ch nahm ein ober gwei Tablets nach jeber Dablgeit, und in einer Boche begann fich mein Appetit gu beffern, und ich fühlte, bag mein alter Chrgeig auf Arbeit wiebertehrte und bag ich ein gutes Frühftud effen tonnte, weil mich barnach verlangte, und bon biefer Zeit ab bis heute nahm ich Stuarts Duspepfia Tablets ebenfo regelmäßig wie meine Mahlzeiten ein, nicht etwa, weil ich irgendwie im Magen gu leiben habe, fonbern, weil ich bies berhüten

Gine fünfzig Cent-Schachtel Stuart Tablets reicht mir einen Monat und erhalt meine Berbauung gut, und ich weiß bon feiner befferen Gelbanlage, bie ein Geschäftsmann

Novak, erklärten bedauernd, daß fie berfprach, herrn harrifon davon berftanbigen gu wollen. Diefer pflog inberlegenheit" befanden, ihre Gehalter | zwischen mit Sefretar Burte bon ber schon im Boraus gezogen hatten, daß | demokratischen Parteileitung betreffs ber Ginhaltsbefehl infolge beffen gu ber bevorstehenden Rampagne Rath. spät tame. — Man hat ausgerechnet, Abends wohnte er mit diesem dem Jahbaß bie werthvollen Dienfte biefer resballe ber County-Demotratie bei. Townbehörbe - beren Mitglieber fich | wo er auch bas zweifelhafte Bergnügen im Gangen etwa fünfzig Tage hindurch | einer Begegnung mit ber Dame Nation täglich etwa eine Stunde lang amilich aus Kanfas hatte. Diefe war zwar bethätigen - ben Steuergahlern bes | erft fpat Abends in ber Stadt einge-Bezirts auf \$200 per Stunde zu fteben | troffen, hatte fich aber boch bereits durch den Levee-Diftritt führen laffen ber Citizens' Affociation erflärt, bag und war auf ihrer Runde auch in die jum Ballotal umgewandelte Baffenhalle bes Erften Regiments gerathen. Gie wollte bort bom Manor wiffen, ob res Borgebens wegen auch ftrafrechtlich auf bem Balle Betrante vertauft murben. Gie muffe Diefe Austunft bom Ballfomite zu erlangen versuchen, gab ihr ber Manor gur Antwort. Die friegerische Allte fagte ibm bann, fie wurde ihn beute in feinem Amtslotale befuchen - ob fie mit ober ohne Beil bort= hin tommen wurde, ließ fie unbeftimmt.

#### Senefelder Liederfrang.

Unter ben vielen biesminterlichen Rarnevalsveranstaltungen burfte fich ber am nächsten Camftage, ben 16. bs. M. in der Nordseite=Turnhalle flattfin= bende Mastenball bes Senefelder Lieberfrang als eine besonders gug= träftige Uffaire erweifen. Drei große Bühnenaufführungen find bom "Närriichen Bolfgrath" porbereitet morben. Das Festprogramm enthält barüber folgende Mittheilungen:

1. Marmorgruppen. 1. Bilb: Be= grugung; 2., Beitlauf; 3., Faufttampf; 4., Befiegter Faufttampfer; 5. und 6., Ringfampf; 7., Der Gieger; 8., Distusmerfen; 9., Der Ganger. - 2. "Der Saififch." Bubelnärrifche Dper für Chor, Coli und Orchefter. Romponirt, gestohlen und zusammengesett bon Li hung Chanrich. - 3. "Dom Paul." Dom Paul von Transbaal, mit Gefolge, Berolde, berittenes Fugvolt, eine blecherne Rapelle mit Solginstrumen= ten, Boeren, Leute und Bolf merben bem Bublifum ihre Aufwartung machen. Großartige Beleuchtung, Feuer= mert u. f. w.

Um ben biesjährigen Mastenball gu einem wirflich großartigen zu machen, hat bas Komite mit orn. hermann Diet, Rr. 242 R. Clart Str., nabe Chicago Ave., ein Abtonimen getroffen, wonach jeder Tidet-Inhaber (Dame ober Herr) bei Borzeigung bes Tidets einen Mastenangug jum Preise bon \$1.50 erlangen fann. Das Romite er= fucht baber alle Mitglieber, fich zu mas= firen, womöglich Gruppen gu bilben, und baburch jum Gelingen biefes Das= fenfestes nach besten Rraften beigus

\* Die alten Deutschen afen alle Schwarzbrob, wie es bie 28m. Schmidt Bafing Co. heute noch immer an ihre Runben liefert.

#### 3wölfter Breis-Mastenball.

Die Plattbeutsche Gilbe Nords Chicago Nr. 9 wird ihren 12. großen Preis-Mastenball am nächften Samftag Abend in Donborfs Salle, Gde Rorth Ube. und Salfteb Str., abhalten. Alle bisher pon Diefem Bereine peranftalteten Festlichfeiten waren bon iconftem Erfolg beglei= tet. Ohne Zweifel werben Diejenigen, welche die elf vorangegangener. Mas= feraden ber Gilbe mitgemacht haben, auch am nächften Samftag nicht perfeb= len, bem luftigen Rarnevalspringen un= ter ber Leitung bes närrischen Rathes arokartige Suldigungen bargubringen. Der guftanbige Weftausichuß bat fich auch Diesmal große Mühe gegeben, um recht fomisch wirfende lleberraschungen gu Stande gu bringen. Gur Gruppen= und Gingel-Masten find viele fcone Breife ausgesett worden.

#### , The Prudential. "

Mus bem foeben veröffentlichten Sahresausweis ber Prubential Life Infurance Co. von Rewart, n. 3., geht hernor, daß diese jest feit 25 Jahren bestehende Gefellschaft zur Zeit 4,000,000 Bolicen im Gefammtbetrage bon 604.= 000.000 ausfteben hat. Berficherungs= Berbindlichteiten im Betrage bon \$249,= 000,000 find bon der Gefellschaft im bergangenen Sahre übernommen morben. Seit ihrem Befteben hat Die "Brubential" Berficherungsgelder im Betrage von \$49,000,000 ausgezahlt, im legien Sabre allein \$7,000.000. Die Beffante ber Gefellichaft begiffern fich auf \$40,000,000, ihre Ueberschüffe auf \$6,000,000.

#### Rongert im "Riengi".

Gemunder-Didinfons Damenorchefter wird heute Abend im Bintergar= ten, Ede Diverfen Boulevard und Evanfion Abe., nachftebendes Bro-

|   | gre | imm zur Durchführung bringen:          |
|---|-----|----------------------------------------|
| 1 | 1.  | Marid, "Military Maib" Coren           |
|   | 2.  | Balger, "Bein, Beib und Gefang" Strauf |
| - | 3.  | Lied. "Good bbe" Toffi                 |
| 1 | 4.  | Selettion, Greine De la Greme" Soheni  |
| Ì | ã.  | Quberture. "Rabmond" Thomas            |
| 1 | ñ.  | "Lott Chord" Suffinan                  |
| - | 7.  | Intermegge, "Salome" Pargine           |
| í | 8.  | Ungartiche Phontofic Tohoni            |
|   |     | Balger, "Berlagien" Malbtenfel         |
| 1 | 10. | "Serengbe" Rierne                      |
| 1 | 11. | "Gine inntopilche Somphonie" Silper    |
|   |     | Walnut Y W Co.                         |

\* Borfteher John J. Sloan bom ftäbtischen Arbeitshause mar ber Saupt= redner bei bem geftern bom Groquois-Rlub veranftalteten Bantett. Er ftellte bie Behauptung auf, baß Chicago nicht annahernb fo lafterhaft fei, wie vielfach behauptet wird, und meinte, es murbe fich eine weitere Befferung bewertstelligen laffen, wenn bie Bertreter besStroldenthums ftatt mit Belb= un= abanberlich mit Freiheitsftrafen belegt würden.

BROWN'S BRONCHIAL TROCHES of Baston helfen gegen Ouften u. Erfältungen "Enthalten fein Opium ober irgend etwas Sablides "Dr. U. B. bapes, Chemiter, Bollon. ". " Aur in Schachtein. — Dutet Guch bor Rachamungen.

## Die Rerven der Frauen.



## An nervöse Frauen.

"Mir ift, als follte ich in taufenb Stude gerfpringen. 3ch halte es feine Minute mehr aus!"

Saben Gie je folde Musbrude gebraucht?

"Gewiß", fagen Sie, "ich bin nervos und abgespannt, und fann's nicht

Wiffen Sie, was Sie nervos macht?

"Ud, Alles! Ich weiß nicht und gebe nichts barum, was es ift. Ich mollte, ich mare tobt!"

Still und höre.

Die Leute haben fein Mitleib mit Ihnen? Gie benten, Gie fonnten fich beherrichen lernen, wenn Sie wollten. Sie fagen: "Werben Sie nicht bigig"; "Berlieren Sie ben Ropf nicht"; "Beruhigen Sie fich" und "Regen Sie fich nicht auf". Sie wollen nicht einfehen, bag Sie trant find, und bag Sie wirklich nichts bafür tonnen. Gie wiffen felbft nicht, mas los ift. Gie waren bei Ihrem Urgt, aber feine Mebigin wirtte nicht. Gie werben bon Tag gu Tag nerbofer. Jebe fleine Berantwortlichfeit bringt Sie aus bem Sauschen und Sie wiffen nicht mehr ein noch aus.

Marum ichreiben Gie nicht an Mrs. Bintham?

Ift es Ihnen nie eingefallen, bbie Schmerzen, bie Gie jeben Monat haben, und bas trampfhafte Gefühl auf biefelbe Urfache gurudguführen find, wie Ihre Rerposität?

Bogern Sie .:icht, an Mrs. Pintham ju fchreiben. Sie wird Ihren Fall vollständig verstehen und Sie freundlich behandeln. Ihr Rath ist frei, und ihre Abreffe ift Chnn, Maff. Roch feine Frau bat je bebauert, ihr gefcrieben zu haben, und fie hat Taufenden geholfen. Ihr Mittel, Lydia G. Pintham's Begetable Compound, ift ber mahre helfer nervofer Frauen. Es regulirt bas monatliche Unwohlfein und ordnet alle Unterleibsftorungen, welche bie Nerven erregen. Das ift ber leichte und rechte Weg, bie Silfe gu befommen, welche Sie brauchen. Lefen Sie bie Briefe bon Frauen, benen

Benn Sie bei Ihrem Apotheter nach Mrs. Bintham's Medigin fragen, fo laffen Gie fich nicht etwas Unberes aufschwagen, bas "gerabe fo gut" fein foll. Nichts in ber Welt ift bei Frauenleiben fo gut wie

## Lydia G. Pinkham's Vegetable Compound.

## Ein paar Briefe von Franen.



Frauenleiden behafteten Mitichmeftern gerathen, fie gu neh: nen. 3ch jage ben Leuten immer, ich munichte, ich fonnte auf die Blattform gehen und Borlejungen darüber halten. "Mein Leiders war äußerste Nervosität infolge von hmerzhafter Menstruation. Die Leiden, die ich auszu= schnerzgafter Mentruavon. Die Leiben, die ich absgusstehen hatte, kann keine Feber beidreiben. Ich wurde von einem unserer hervorragenosten Aerzie süns Monats kang behandelt und fand, daß mein Zustand sich verschlimmerte, anstatt sich ju bessern. Am Ende des sünsten Monats sagte er mir, er habe Alles, was er könne, sür mich gethan, ich sollte lieber in's Hopkida gehen. Meine Sam's Vegetable Compounngu machen, ba baffelbe fie von ihren Rudenichmergen befreit habe. 3ch that es, nahm es vertrauensvoll und bin jest von meinem Leis ben geheilt und pollitandig gejund. Ihre Medigin." Mrs. S. S. Ball, 461 Orchard Str., Rem haven, Conn.

Bintham! 3ch möchte ein gutes Wort für India 6. Pinkham's Begetable Compound fagen. Seit Jahren hatte ich ein Gierftod-Leiden und hatte entjestich unter Nervofität, ftarfen Ruden, und Unterleibichmergen gu leiden. 3ch hatte berichiedene Mergte fonjultirt, beichloß aber, 3hre Medigin gu probiren, und fand bald, daß fie mir viel Erleichterung verschaffte. Ich fuhr mit dem Gebrauch fort und fühle jeht förperlich und geißig wie neugeboren. Ich freue mich, ein weiteres Zeugniß über den Werth Ihrer Medizin ausstels Ten ju tonnen." Mrs. M. G. Lewis, 1208 Balentine Abe., Tremont, New Yort, R.D.



"Diebe Drs. Bintham! Worte tonnen meine Dant: barteit nicht ausdruden fur bas Gute, bas mir En die G. Binkfam's Begetable Compound gethan hat. Diemand tann ermeffen, wie ich feit ber Geburt meines Rindes gelitten habe. 3ch hatte heftige Schmergen im Unterleib und meiner linten Seite. Die Mutter war geschwollen, jodaß fie beinahe herportrat. 3d war jehr ichwach und nervos und fonnte faum mein Baby pflegen. "Ich habe zwei Flaschen Ihres Begetable Coms

pound genommen und fühle mich jeht wie neugeboren. 3d werde Ihre Medigin immer loben und munichte. daß jebe Frau im Lande davon Kenntnis hatte und fie gebrauchte, denn ich bin überzeugt, daß das Bege-table Compound alle unserem Geschlecht anhängigen Leiben heilt." - Mrs. M. M. Rond, La Due, Min.

"Liebe Mrs. Pintham! Ich litt fehr lange an Frauenichwäche und fonnte nicht iten. Ludia & Finkham's Fegetable Compound hat mir geholfen, Jest fann ich wieder mein Tagewert verrichten. "Ihre Medizin ift stets in meinem Hause vorräthig, und ich empfehle fie fes ber Frau, die mit weiblichen Krantheiten behaftet ift." Mrs. Louisa Bet, 147 Beech Str., Bottstown, Ba."

"Liebe Mrs. Pintham! Lange Beit litt ich an chronischer Entzundung ber Ges **a a** 

barmutter, Schmerg im Unterleib und Drud nach unten. 3ch mar febr nervos und unfähig, ju arbeiten. 3ch hatte Ropfichmergen und Tlug. Rachdem ich erfolglos mehrere Mergte ton= fultirt und Mediginen genommen hatte, gab ich foft meine Beilung auf, als ich bon Ihrem Compound las. 3ch berfuchte es fofort. Das Refultat war wunderbar. Rach Gebrauch von vier Flafden von Lydia G. Finkham's Begetable Compound und von brei Pateten Sanative Bafh war ich volltommen bergeftellt. 3ch fühle es als meine Pflicht, allen leibenden Grauen mits gutheilen, daß Lybia G. Pintham's Begetable Com= pound mich bon allen meinen Leiben furirt hat." Drs. henry Dorr, 806 Findley Str., Cincinnati, Ofio.

\$5000

Belohning. Beil sweifelsichtige Berfonen bon Zeit zu Zeit bie Cotheit unferer Anerkennungsichreiben berbachtigen, haben wir bei ber Rational City Bant in Lynn, Maff., \$5000 benonirt, bie mi irgend eine Berfon ausbezahlt werben, bie ben Betweiß erbringen lann, bah bie beröffentlichen Priefe nicht oder feien ober vor Crhalt ber fpeziellen Crlaubnis ber Berfafferinnen bers Dodia G. Bintham Medicine Co., Lynn, Maff.

Mus ber "Woman's Sall" Rorthmeftern Uniberfitat berfchman= ben bor mehreren Bochen auf mofte= riofe Beife eine Ungahl Artitel, bie gestern Nachmittag auf ebenso ge= heimnigvolle Beife ben Beftohles nen wieber guruderftattet mur-Rurg nach vier Uhr mur-

ber | bas Dabchen öffnete, fanb fie ein grofes Bunbel auf ber Schwelle liegenb bor. Der Bote hatte fich berfrumelt. Das Bundel enthielt fammtliche gegroßen Spiegel, zwei Sophatissen, fünf Statuetten, brei Bilbern und

be bie Klingel gezogen, und als thet, bag Berehrer ber weiblichen Stubenten biefe Artifel ftibigt hatten, boch ift die Detanin Martha Foot Creer, über bie Burüderstattung Werthgegenftanbe fo erfreut, bag fie stohlenen Artitel, bestehend aus einem ben Thatern nicht weiter nachspüren

mehreren Buchern. Es wird vermuts Zefet die "Sonntaavofte. merflich fei, wie biefer.

mirb.

Rury und Reu.

\* Borfteher Oliver S. Beftcott von ber Rordfeite-Sochicule bertrat geftern in einem Bortrage, welchen er im Sowland=Rlub hielt, bie Unficht, bag bas fußballipiel ebenfo perobend wirfe. wie ber Faufttampf und ebenio bers



#### Mach der Erkältung.

12. Oftober 1900. Barner's Cafe Cure Co.

Rochefter 91. 9). Meine Berren:-3ch litt über fünf Jahre an Bilibfitat und gu Beiten wurde ich fo elend, daß ich mich meines Lebens nicht gu freuen, noch meine häuslichen wie gesellschaftlichen Pflich= ten ju genügen bermochte. Warner's Safe Cure wurde mir burd eine Freundin empfohlen und brei Glaichen turirten mich. Es ift jest ein beliebtes Sausmittel in der gangen Familie. Bir finden es ausgezeich= net für irgend melde Magen: ober Leber-Befchmerben und ein paar Dofen nach einer Erfältung berhüten unangenehme Folgen.

> Gran S. Bennett, Mit. Pleafant, Jowa.

Brafibentin bes Mt. Bleafant Social

#### Bergnügungs-Wegweifer.

Bowers.-Frau Leslie Carter als "Jaga". I I i no i s.- Francis Bilfon in ber Operette "Th Blonts of Wlalabar". Stu beb a fer.-Die Operette "Dlibette" (in Eng.

ijd.) 1 u d O v e r a hou f e. — Richard Mansfield n Shafespeare's "henrh V." 

i jo u .- "Cumberland Gl". : a b e m n .- "The Labber of Life". en gi. - Rongerte jeden Albend und Conntag

Radmittag. Bei an Museum. Samftags und Sonntags ift der Eintritt kostenirei. Chicago Art Justitute. Freie Besuchs: tage: Mittwoch, Samstag und Sonntag.

#### Lotalbericht.

#### Erfreuliches Wirken.

Jahresversammlung der Dentich-Amerifanischen hiftorischen Gefellichaft.

Anfprachen bon den herrn Wilhelm Rapp in Deutsch, Gruft Brunfen in Englisch; eingeft: gedicht des geren Gauß; Berichte der Beamten.

Im großen Saale bes hotel Bis= mard hatten fich geftern Abend gahl reiche Mitglieber ber Deutsch-Umeritanifchen hiftorifden Gefellichaft mit ihren Damen zufammengefunden, um bas erfte Stiftungsfest bes Bereins Im Marg b. 3. zu begehen. mar berfelbe in's Leben getreten. Mus bescheidenen Anfängen hat er sich bereits zu einem Achtung gebietenben Berbanbe beutsch=ameritanischer Man= ner entwickelt, welche ben rühmensmer= then 3med berfolgen, den Antheil fest= ftellen zu wollen, ben bas Deutschthum bes Staates Illinois auf allen Gebieten menfchlicher Thätigfeit an ber Entwidelung biefes Staates gehabt hat. In Form eines in einzelnen heften gu beröffentlichenben Geschichtswertes foll bas Ergebniß ber biesbezüglichen Forschungen alsbann ber Nachwelt über= liefert werben. Wie Berr Wilhelm Bode, Brafibent ber Gefellichaft, in fei= nem Sahresberichte befannt gibt, um= faßt biefelbe bereits außer 17 lebens= länglichen 244 jährliche Mitglieder; auch ift bas Interesse für die idealen Beftrebungen ber Gefellichaft außer in Chicago noch in anderen Stadten unferes Staates, bornehmlich in Peoria, Bloomington, Springfield, Rod 38= land, Quinch und Belleville rege ge= morben. Ueber bie Thatigfeit ber Besellschaft im Allgemeinen und im Gin= gelnen flattete ber Gefretar berfelben. herr Emil Mannhardt, ausführlich Bericht ab. Unter Anderem wird barin Folgendes mitgetheilt: "Die erste Idee, welche ben Urhebern ber Gesellschaft borschwebte, war, nach bem Vorbilde ber Wisconfiner Gefellichaft einen Fonds bon genügenber Große aufgu= bringen, um eine geeignete und berufene Berfonlichteit in ben Stand gu feben, die nöthigen Erhebungen anzustellen und eine Geschichte zu schreiben, soweit fie fich eben heute ichon ichreiben läßt. Aber abgesehen von ber Schwierigfeit, ben ober bie begüterten Manner gu fin= ben, welche für einen folchen 3med gum Betrage bon berichiebenen taufenb Dol= lars zu begeiftern waren, erhob fich fofort die Frage, ob ein Ginzelner im Stande fein werbe, alle noch borhande= nen Geschichtsquellen gu erschließen, und bas gange gewonnene Material mit bollem Berftanbniß zu bearbeiten und zu bermerthen. Und es brang bie Unficht burch, bag bie erfte Corge ber Gefellichaft bie Beschaffung bes hifto= rifchen Materials fein muffe, und bag biefe am Sicherften und Bollftanbigften burch Heranziehung bes gesammten Deutschthums gur Mitarbeit gu er= reichen fei; und bag man getroft auf bie gur Beröffentlichung bes Geschichtsmer= fes nothigen Gelber werbe rechnen fon= nen, sobald ein wirklich werthvolles Material beifammen fei. Mus biefem Grunde und um einem Jeben ben Bei=

tritt und bas Mitwirfen gu ermog=

lichen, wurde der Jahresbeitrag fo nie=

brig wie möglich feftgefest und erfolgte

bie Mussenbung bes Aufrufs und ber

Fragebogen in fehr großem Makitabe.

ber barin enthaltenen Schriftstude auf etwa 35,000. Davon gingen nach außerhalb Chicagos über 5000 Briefe mit etwa 27,000 Einzelftuden ab. Die per Positarte ausgefandten Ginlabun= gen zu Berfammlungen beliefen fich

auf rund 3500." Bur Forberung ber Biele ber Deutsch= Amerikanischen hiftorischen Gefellichaft haben ihre Leiter bor Aurgem bas erfte Beft ber beutsch-ameritanischen Ge= schichtsblätter erscheinen laffen, bas nicht allein in ber beutschen Breffe bes Landes ein hergliches Entgegentommen, sondern auch in Deutschland wohlwol= lende Beurtheilung gefunden hat. Es besteht bie Absicht, die Herausgabe ber Gefchichtsblätter borläufig vierteljähr= lich, und ipater öfter, erfolgen gu laffen.

Die Neuwahl ber Direttoren hatte folgendes Ergebnig: Wilhelm Bode, Richter Mag Cberhardt, Dr. G. A. Zimmermann, Dr. D. L. Schmidt, F. B. Kentel, F. J. Dewes (auf zwei Jahre), henry Raab, Belleville, S. Bornemann, Quincy, Dr. D. 3 Ros= toter, Bioria, S. b. Waderbarth und Dtto Doeberlein, Chicago (auf ein Sahr). Bu Beamten murben ermablt: Bm. Bode, Prafident; Mar Gberhardt, 1. Bige=Brafident; Dr. G. A. Bimmer= mann, 2. Bige=Brafident; Aleg. Rlap= penbach, Schahmeifter, und Emil Mannhardt, gefchäftsführenber Getretar. - Die Ginnahmen mabrend bes erften Jahres betrugen laut Bericht bes Finangfefretärs, herrn Uler. Rlappen= bach, \$1396, die Ausgaben \$913.12. febaß ein Raffenbestand von \$482.88 berbleibt.

Dem der Unterhaltung ber Unive-

fenden gewidmeten erften Theile bes Stiftunasfestes lag ein fehr gediegenes Brogramm zu Grunde. Herr Wilhelm Rapp, Chefredafteur der "Ilinois Staatszeitung", und herr Ernft Brunten, Rechtsanwalt und Geschichtsforscher aus Milwaufee, maren die Fest= rebner. herr Rapp wies in feiner mit lebhaften Beifallsbezeugungen aufge= nommenen Unsprache auf die hiftorische Bebeutung bes gestrigen Tages bin, bes Geburtstages bes eblen Märthrer= Präsidenten Abraham Lincoln, und hob gang besonders hervor, daß Lincoln ein Feind bes Natibismus gewesen fei und die Deutschameritaner besonders hoch geschätt habe. herr Brunten gab ben Sorern mit feiner in Englisch gehaltenen Unsprache einen klaren fesseln= des Ueberblick über die Wechselströmun= gen und Berichiebungen ber erften beut= schen Einwanderung in ben Staaten Bennfplvanien, Birginien und Carolina, welche schließlich auch gur Unfiebelung von Deutschen in dem westlich von Alleghann=Gebirge gelegenen Gebieten geführt hatten. Die Sorer folgten ben Ausführungen des Redners mit ficht= lichem Intereffe und gaben ihm burch lebhaften und anhaltenden Applaus ihre Anertennung tund. Mit einem schwungvollen Gedicht, "Die Geschichte" betitelt, das Herr E. F. L. Gauß für diese Gelegenheit verfaßt hatte und in ber bon ihm befannten martigen, ein= brudsvollen Beife zum Vortrag brachte, tam ber Unterhaltungstheil biefes er= ften Geburtstaasfestes ber Siftorifden Gesellschaft zum schönften Abschluß.

- Renommage. - "Es hat mal ei= nen Maler gegeben, ber malte Früchte so natürlich, daß die Bögel daran pid= ten." — Maler: "Das ist noch gar Sch habe bor gehn Wochen ei= nen Schweizer Rafe gemalt, ba find heute bie Maden brin."

### Schnell und ficher.

Ein Samorrhoidenmittel, welches wirklich heilt.

herr D. F. Collins bon Garnett fagt: "Ich begann die Phramid Bile Cure zu gebrauchen, als mein Fall schlimm war. Ich bachte, bag nichts zu heilen vermochte, aber ehe ich ein Fünfzig Cents=Badet gebraucht hatte, war ich um Bieles gebeffert und jest fann ich ehrlich fagen, daß ich vollstän= dig kurirt bin. Es ift das am fcnell= ften und am ficherften wirtende Mittel,

von bem ich je gehört habe." Von Thomas Willison von Port Jarvis: "Nur ein Padet ber Phramid Bile Cure bewirkte Wunder in meinem Falle und ich laffe mir nie bie Gele= genheit entgehen folch ein Mittel zu

empfehlen." Amos Croder von Worcester: "Nachbem ich mich einer Operation unterworfen hatte, welche erfolglos verlief und biele Galben und Ginreibungen gegen Sämorrhoiden nuglos verfucht hatte, ift es nicht zu verwundern, wenn ich nicht Worte finden tann gum Lobe ber Phramid Pile Cure. Gin Padet bewirkte mehr als alle Mittel, welche ich porher versucht hatte. Es ift fo einfach und wirft fo schmerzlos, bag ich teine Beschwerben verspürte, als ich daffelbe anwandte."

Es ift von allen Aerzten in jedem Staat ber Union geprüft worden und die beften Merzte fagen, daß es bas be= fte, ficherfte und billigfte aller Samorr= hoiden=Mittel ift.

Die Phramid Pile Cure heilt alle Arten Sämorrhoiden, judende, ber= borftebenbe ober blutenbe, ohne bie ge= rinaften Schmergen.

Sie beilt ohne Abhaltung bon ben täglichen Berufspflichten, - ba fie in Bapfen=Form ift und des Abends an= gewandt wirb.

Die Wirtung ift bauernd und nicht nur eine zeitweilige Linderung. Mehr wie bas noch, die Phramid Bile Cure ift bollftanbig harmos, ent= halt feine Opiate, Narfotics ober mi=

empfindlichften Menfchen nicht. Apotheter vertaufen fie überall und berichten, daß wo immer fie auch ange= wandt wird, die Refultate immer

neralifche Gifte und ichabet auch bem

gleich befriedigend find. Gin fleines Buch über Urfache und Beilung bon Samorrhoiben wird frei per Boft verschidt, wenn man an bie Die Bahl ber ausgefandten Brief- Byramib Drug Co., Marfhall, Mich. padete beläuft sich auf über 6000, bie I schreibt.

#### In ein neues Saupiquartier.

Der Chicago Schugenberein beschloß in feiner geftern Abend in ber Orpheushalle unter dem Borfit bes herrn Georg Rerften abgehaltenen Ge= schäftsversammlung die im nächften Monat ftattfindende, mitBeamtenwahl verbundene Generalberfammlung ichon im neuen Hauptquartier abzuhalten, bas fich ber Berein im Bismard-Sotel gefichert hat. Die früheren Mitglieber Eb. Grosbend, Wm. Schmidt und Max Simon ließen sich gestern Abend wieder in ben Berein aufnehmen; es traten ferner bei bie Berren Georg Mages, Joe Rose, Albert Mablener, Joseph Schufter und Rarl Gallauer, während gehn Ranbibaten angemelbet wurden, die in der nächsten Berfamm: lung des Bereins aufgenommen werben follen.

\* Das "Bureau of Charities" wirb in biefem Winter bon Urmen fehr ftart in Unfpruch genommen. Bah= rend des letten Monats war der Bubrang bon Silfsbedürftigen befonbers ftart. Im Gangen fprachen 1,= 553 Personen bor, welche fich auf bie vier Melbeftellen biefer Wohlthätig= feitsgesellschaft wie folgt vertheilten: Stadtzentrum 386; Weftfeite, 601: Siibfeite, 233; Englewood, 333. 3m Monat Januar des Jahres 1900 hatte die Bahl der bei Diefer Gefellschaft Silfesuchenden nur 1,075 betragen.

#### Der Grundeigenthumsmarft.

Rachfolgende Grundeigenthums: Nebertragungen in er Sobe von \$1000 und barüber murden amtlich ein:

[8. Pl., 125 F. westl. von Wood Str., 25×124, T. 5. H., 125 F. weith bon Arbord Str., 28,7124, 2.
3. Arubn an J. Borticet. \$2000.
1. N., 482 F. weitl, bon Princeton Abe., 72×1024,
George W. Heterfon an Frank K. Kaaters, \$9000.
merald Abe., 117 F. nördt, bon V. Erntigan, \$2500.
asielbe Grundfild, Arnold H. Brantigan an Susasielbe Grundfild, Arnold H. Brantigan an Susasielbe Grundfild, Arnold H. Brantigan an Sus janna Engel, \$1. State Str., 75 F. nördl. von 26. Str., 25×180, Albert F. Oplerich an Charles S. Thornton, Albert F. Oplerig an ogarus C. 25×125 — \$3000.

37. Str., 129 F. west. von ECis Ave., 27×125 — 600.6 Gildy, i.e., an Zodin S.: Fith, \$0000.

26. State Str., 164 F. stat. von 33. Str., 44×1654 — John Acan an Quilliam Q. Grwin, 81.

Mapletwood Ave., 200 F. sibtl, von 52. Str., 25×125 — M. Jicgler an Mary Schomer, \$1500.

61. Str., 100 F. oftl, von St. Louis Ave., 25×1244 — A. A. Abderts an A. B. Jicgland, \$1300.

Alphand Ave., 266 F. nöröl, von 87. Str., 25×124.9 — M. G. Valdwin u. A. durch M. in S. an A. Rethum, \$1600. Alfiland Aver. 2007.

— M. E. Valdwin u. A. durch M. in C. un de. Krethum, \$1600.

Cett. 140 F. von Lot 15, Blod 50. Wolftington Scigdits, A. M. Short u. A. durch M. in C. an Mary S. Loth, \$3885.

Cett. 140 F. von Lot 16, Blod 50. Wolfington Heights, A. A. Short u. A. durch M. in C. an Mary S. Lomeston and Mary B. A. Short u. A. durch M. in C. an Mary S. Lomeston and Mary B. Lomeston and Mary B. Lomeston and Mary Actor, \$300, 10. Str., 124 H. diff. von Antina Str., 30×125.

M. Reftor u. A. durch M. in C. an Mary Actor, \$3500.

Grundhild 4132 vafe Ave., 95:×100 — E. A. Prefton u. A. durch M. in C. an Anna L. McCold, \$2501. Inflow Sir., 132 N. weill. don Afgland Ave., 66:×102 — Codard Teach u. A. an Alphin Ave., 66:×103 — Gomercial Ave., 200 N. nördl. don Afgland Ave., 25:×138 — 3. Aumalsti an John Manilovski. \$2200. 22. Str., Südetl-Ede Idroop Str., 255:×597, Philip Varuen en Peter S. dod, \$3000.

Midigan Ave., 48 N. nördl. don 12. Str., 47.75 × 171; fodie 50 Astien in Crandall's Laurence Ave. 20t. in Section II. Lefterfon, Arbin A. Ditidell, \$1. Cimbo Chas. 8. Congle an John A. Mitdell, \$1. Cimbo Chas. 8. Congle an John A. Mitdell, \$1. Cimbo Str., Sidweither Jadjon Str., 100×156; Jadjon Str., 373 N. difl. don Andled Str., 70×175. Astin Str., 374 N. difl. don Andled Str., 50×175. Astin M. durch Str., 25 N. difl. don Land, E. Gundle don A. Mitdell, \$1. Cimbo Str., 373 N. difl. don Landled Don America Duna an Charles Heit don Andled Don America Duna an Charles Heit don M. d. an M. G. Bailes, \$1000.

Modigan Mood an Maurice Curran, \$2500.

Mindefter Ave., 226 H. did Line Curran, \$2500.

Mindefter Ave., 226 H. did Line Str., 24×100, Frand Nowal an Maurice Curran, \$2500.

Mindefter Ave., 177 H. did L. did Str., 100×161, Clan S. Parlon an Zamuer P. Goet, \$10,000.

M. Godfiedt an Frant Cicifiedt, \$1500.

M. Gidfiedt an Frant Cicifiedt, \$1500.

M. Gidfiedt an Frant Cicifiedt, \$1500.

M. Gidfiedt an Frant Cicifiedt, \$1500.

M. Godfiedt an Walley Devertar, \$774.

M. Edr., 240 N. difl. bon Godfiedt Tr., 34×125.

M. Godfiedt an Heidt Devertar, \$774.

M. Edr., 240 N. difl. bon Calimer Mec., 50×124, M. 21. Reauces C. Moore u. M. burch M. in C. an Mice Kutherford, \$2500.

Middled Mec.

\$4000.

\$4000.

\$1000 Agland Ave., 541 F. fübl. von 87. Str., 108 \times 1087. Maurice Carran an Frank Nowal, \$5000.

\$1000 Agland Ave., 164 F. fübl. von Legington Str., 78% and 383, Charles K. Dupec an Tablor A. Snoon, \$2500.

Adams Str., 39 F. weill, von Dallen Ave., 20% 76.67. Grace M. Saunders an George S. Green, \$5000.

Statemeter Abe., Rorboficde Hermitage Abe. Abe., 81 ×117, Harry M. Prown an Riels Pud. \$1800.

Oafbale Ave., 59 F. öff. von Wolcott Str., 25×125, M. Lud an Harry W. Prown. \$2500.

Sincoln Abe., 200 F. nördl. von Francisco Abe., 100×122, A. Relfan an Charles Pottom, \$700.

Monroe Abe., 450 F. füdl. von 64. Str., 50×165, und anderes Cigenthum, Frank J. Smith an Myra C. Smith, \$1.

nub anderes Eigenthum, Frant J. Smith an Myra C. Smith. \$1. Alleh Lot 141 F. liddiell. don Milwaufec Abe.. 381 F. diff. don Athland Abe.., 152×110. G. Harmening an Pilliam und Jodn Whing, \$5000. Conarch Str.. 23 F. diff. don Hermitage Wie., 20× 110. S. E. Weir an Albert F. Weir, \$5000. S. 45. Abe.. Südwickede II. Sir., 15.118 Ader, Ira Schoolcraft an J. Relson Bance, \$1. Greenwood Abe.. Sidwickede Q. Str., 18.8×125, Samuel A. Tolpian an Katherine B. Williams, \$15,900.

#### Martibericht.

Chicago, ben 13. Februar 1901.

(Die Preise gelten nur für ben Großbanbel.)

S h l a ch to i e h. — Beste Etiere, 8.:38—\$6.10
ber 100 Pid; beite Kibe (\$3.10—\$4.40; Mastichweine
\$5.10—\$5.50; Schafe \$3.50—\$4.30.

Gef l'i ge l. ei er , R a l b f l e i f ch un v gi j d. e. — Lebenbe Trutbildner, 63—7c per Pfd.; Sübner 71—8c; Enten 83—9c: Ginte 83.00—88.00 ber Thd.; Trutbildner, sübner 8.00 ber Thd.; Trutbildner, sübner 8.9c; Enten 10—104e; Gänie 8.—8ie per Pfd.; Kubben 8.9c; Enten 10—104e; Gänie 8.—8ie per Pfd.; Lauben, 1adme, 85c—\$1.75 per Thd.—
8ie per Pfd.; Lauben, 1adme, 85c—\$1.75 per Thd.—
6i er , 184—19e per Thd.— R a l b f l e i d.
53—9de per Pfd.; Lauben, 1adme, 85c—\$1.75 per Thd.—
6i er , 184—19e per Thd.— R a l b f l e i d.
53—9de per Pfd.; je nach ber Qualität.— Ausgeweibett L ä m m er, \$1.10—\$3.20 bas Stild, je nach
bem Genicht.— Fi d d. e. Eleftsiche, Rr. 1, per
d Fab. \$7.50; Janber, 5de der Pfd.; Graßbache,
6—7c ber Thd.; Troßdicherle, 15—5de ber Dhd.
R a r t o f f e l u, 35—15e per Bulbel; Sübtartof,
feln, \$2.25=\$2.50 ber 3ab.

Frif d. e Frii d t. — Reptel, \$2.00—\$4.00 per Chicago, ben 13. Februar 1901. fein, \$2.25-\$2.00 per gul, Trief, \$2.00-\$4.00 per fat; Birnen, \$2.25-\$3.25 per fat; Erbbeeren, Florriba, 30-40c per Ort; Pfiride, Kort \$1.00-\$3.30; Oranen, \$1.50-\$5.00 per Kife; Vananen 618-\$1.30 per Cehänge; Jitronen, \$2.75-\$3.25 per Kife. Molterei = Brobutte. - Butter: Dairn, 12-18e: Greamerd 14-21e; befte Aunibutter, 12-13t. - Kaje: Kricher Rahmfafe 10-11je per Pfb.; andere Sorten, 6-13e.

Aft.; andere Sorten, 6-13c.

Ge mit je. — Sellerie, 10-22e ber Dhb.; Aopfsalat \$3.00-\$3.50 per Barrel; rothe Miden, 46c per lj. Bulpel.Sad; Meerrettig, \$4.00 per 100 Ahmad. Schwarzpourzel, 25-30c per Dukend; Eurfen \$1.25-\$1.50 per Dukend: Mabieschen, 15-25c per Dukend: Modreiben, 30-35c per Db.; Arbein, feijde, \$2.00 per Bulpel; Machebondun, \$3.30-\$4.00 per Kifte; Bodnen, \$2.05-\$2.55 per Kat: Blumenfohi, \$1.75-\$2.00 per Arbei, Senden \$3.50-\$3.25 per 6. Körbe; Sühfern, 4-5c per Dukend; Inselfen, \$6.-\$1.00 per Lufbel; Evinat. 30-35c per f Dulpel; Kahl, \$2.50-\$3.75 per Barrel.

Der neue Briegeveteranens Berband.

Im Schillergebäube, Bimmer Ro. 301, berfammelten fich geftern Abend bie Beamten und Mitglieder bes im September borigen Jahres gegründeten und gefetlich inforporirten "Bereins beutscher Rriegsveteranen bon Chicago" ju einer wichtigen Geschäftsber= sammlung, in welcher auch mehrere neue Mitglieder in ben Berband aufge= nommen werben tonnten. Man befcbloß, in ben berfcbiebenen Stadtthei= lenAgitationsversammlungen abzuhal= ten; die erfte murbe auf Conntag, ben 24. Februar, feftgefest. Bu Delegaten, bie ben Berein im Zentralberband ber beutschen Militärvereine von Chicago und Umgegend vertreten follen, murben bie herren Martin Gaf, Leopold Buns ther und Julius hermann ermählt.

#### Todesfälle.

Raditebent veröffentlichen wir bie Ramen ber Dentiden, über beren Tob bem Gefundheitsamte gwi den geftern und beute Melbung guging: Bornberg, Camuel, 42 3., 195 41. Str. Vornberg, Sanuel, 42 3., 195 41. Str. Sartwig, William, 32 3., 188 Meitern Ave. Alefamy, Ward, 67 3., 1136 Aobte Str. Aer, Charles, 33 3., 3305 Indiana Ave. Aer, Charles, 33 3., 3305 Indiana Ave. Aruger, August, 54 3., 450 Therien Ave. Luedle, Dermann, 30 3., 153 W. Tibilian St. Miller, Wilhelm, 22 3., 609 Alfoland Ave. Criftein, Ida, 45 3., 429 Canal Str. Airles Frant, 23 3., 772 W. Oblo Str. Etabl. Ariedrich, 33, 577 St. Oalfed Str. Stabl. Hiedrich, 33, 577 St. Oalfed Str. Stabl. Hiedrich, 36, 3., 56 W. Mandolph St. Schotlis, Fred., 28 3., 950 Pallon Str. Strock, Robert, 72 3., 250 Stalian Str. Strock, Robert, 72 3., 250 Str. Strock, Subert, 65 3., 332 R. State Str. Willer, Clijabeth, 65 3., 6002 Acoria Str.

#### Aleine Anzeigen.

Berlangt: Männer und Anaben. (Ungeigen unter biefer Rubrit, 1 Cent bas Bort.)

Berlangt: Dannern, welche beitanbige Unftellung Beclangt: Mannern, welche beständige Anstellung juden, werden Zielungen gesichert als Kollettoren, Buchhalter, Offices, Grocerd, Schubs, Bills, Entrys, Sardvaresslerts, \$10 wöchgetlich und aufwärts; Bertäufer, Mächter, \$14; Janitors in Flatgebäude, \$65; Engineers, Eleftrifter, Majchiniften, \$18; Seifer, Heiger, Seler, Horters, Stores, Mholesales, Lagere und Frachthaus-Atheiter \$12; Trivers, Teliverbe, Express, und Frachtstabeiter, \$10; brauchdare Leute in allen Geichäfts-Branchen.—National Agency, 167 Bridington Str., Jimmer 14. Berlangt: Sofort, ein Schuhmacher. Beftanbige Arbeit. 275 28. Poft Str.

Berlangt: Starfer Junge, um an Ornament-ifenarbeiten zu lernen. 425 B. Tanlor Str. Berlangt: Manner, sprecht vor, wenn 3hr Arbeit binicht, Stadblisben Mutual besongrellage für Bachs-gen, Seiger, Vagerbausgrebeter, Rollettoren, Kuricher, abrifarbeiter etc. Rachjufragen: 184 Dearborn Str.,

Berlangt: Guter junger Mann als Porter. Rur ei eter braucht fich ju melben, mit Angabe vorheriger tellung. Abr.: D. T. 197 Abendpoft. Berlangt: Leute für Felle-Beamen. 566-568 R. Salfteb Str. mibatr Berlangt: Junger Mann für Sausarbeit in Boars binghaus. 139 Bells Str., 2. Flat. Berlangt: Borter. 69 Dearborn Ube.

Berlangt: Mehrere Teamfters. \$20 per Monat und vard. 916 Dunning Str., weftlich von Southpor Berlangt: Gin ftarfer Junge, in Butderibob gi belfen und Pferbe ju beforgen. 1332 Wrightwooi

Berlangt: Gin ftarfer Junge in Apothefe. 266 Dit Berlangt: Starter Junge an Cafes, einer mit Er: ahrung wird borgezogen. 464 28. 12. Str.

Berlangt: Guter Sonhmacher, 452 Belmont Abe., abe Roben Str. Berlangt: Abpreffer an Sofen. 220 B. Divifion Str.

Berlangt: Buicher, erfahrener Mann. 5440 G. Salfted Str. Berlangt: Gin guter Junge, welcher an Brot und Cafes helfen fann, Abr.: (9, 730 Abendpoft. dimi Berlangt: Agenten und Ausleger für neue Bra-mien-Bucher und Beitifdriften. Beste Bedingungen. B. M. Mai, 146 Bells Str. 8jb,2mx Berlangt: Gijenbahn: Arbeiter für Wisconfin; Lobn \$1.75, freie Fahrt, Woh Agenen, 33 Macket Str.

Berlangt: Gute Stahl-Moulders für ftetige Arbeit, Reine Bummter brauchen fich ju melben, 1720 Old Colonn Builbing. 23fan

Berlangt: Männer und Frauen.

#### Angeigen unter Diefer Rubrit, 1 Cent bas Wort.)

#### Stellungen fuchen: Manner. (Ungeigen unter biefer Rubrit, 1 Cent bas Bort.)

Gefucht: Junger Bader fucht Stelle. &. Triller, 833 Weft 21. Place. Befucht: Erfahrener Bartenber (verheirathet) fucht fetigen Plat. Abr.: D. 404 Abendpoft. mift Gefucht: Junger Bartenber, auch guter Baiter, fucht fretigen Blag, Abr.: D. 462 Abendpoft, Gefucht: Porter, Sausmann, Janitor fucht stetiger Blatz: versteht Dampffessel, Paperhanger. Abr. D. 411 Abendpost. Cejucht: Tenticher zuwerlässiger Luchbalter und Korreipondent mit guten Zeugnisjen und besten Em-gefellungen jucht Sekulung, wenn auch mit Keinem Gebalt. Abr. G. 740 Abendpost. bosamomisk Gefucht: Calebader, flint und guberläffig. fucht ftetigen Blat. Gugen Lipp, 125 R. Wells Str.

### Berlangt: Frauen und Madden. (Angeigen unter biefer Anbrif, 1 Cent bas Bort.

Laden und Fabriten. Berlangt: Erfter Rlasse Operators und Waite macherinnen an Dampftraft-Waschinen. 194 Fifth Abe., 3. Floor.

Berlangt: Operators und Finiffers an feibenen Damen-Baifts. Guter Lohn. Fifber, 98 Martet Str. Berlangt: Majdinenmadden, an Roden gu lernen. 293 Dapton Str. Berlangt: Erfahrene Maichinenmädchen an Damen: Ränteln. 646 B. Rorth Abe. Berlangt: Maidinenaberinnen an Damen:Roden. \$10-\$12 Die Bode. 172 Botomac Ave. Berlangt: Gin Madden, bei Aleibermacherin behilf-lich ju fein. 521 Barrabee Str. Bertangt: Maschinenmadden an hofen. 220 Beft Division Str. 13fb, lwx Berlangt: Sandmabden an Roden. 248 28. 22 Berlangt: Sofenfinifhers. 114 Burling Str., im Dinterhaus. 2ib2w&

Berlangt: Bajdirau in Sotel. 12 S. Bater Str Berlangt: Junge Gesellichafterin in amerikanischer Familie, zur Bilege einer alten Berson. Muß Piano ju spielen berfieben. 1557 Jadson Boulevard. Berlangt: Mabchen in tleiner Familie. Rebansty 451 Beft 12. Str. mibofi Berlangt: Gine gute Lundföcin für Caloon unbanent. Mor.: M. 32 Abendpoft. mibe Berlangt: Madden für Sausarbeit in Familie bon Mann, Frau und Rind, 2 Monate alt. 348 Biffell Str., Flat 6.

Berlangt: Gin Mabden für allgemeine Sausarbeit in fleiner Familie. 4328 Forestville Abe. Berlangt: Gine gute Bufinehlunchfodin. Cobn fur richtige Berjon. 557 S. Calfted Str. Berlangt: Deutides Marden für allgemeinehaus: arbeit. 722 B. 12. Str., Gde Baulina Str. Berlangt: Deutiches Manchen für allgemeine Daus-arbeit. 808 R. Leanitt Sir.

## Berlangt: Frauen und Madden.

Sausarbeit.

Berlangt: Ankandige Saushalterin für Bittwer mit 2 Rindern. 203 Gladps Aber., swifchen Califore nia und Bafbtenaw Abe., nahe Ban Buren Str. mido Berlangt: Madden für allgemeine Sausarbeit. 93 Lincoln Abe., 1 Treppe. Berlangt: Beidirrmafderinnen, fofort; fletige Ar-eit. G. Morrell, 148 G. State Str. Berlangt: 3 Madden für Rüchenarbeit. 592 Lins oln Abe., nabe Sheffield Ave. Berlangt: Junges Madden für leichte Sausarbeit. 824 Belmont Abe. Berlangt: Kräftiges Madchen für allgemeine haus: rbeit. 384 Mohamt Str., 1. Flat. Berlangt: Gin Mabden, 15 Jahre, bei leichter ausarbeit ju belfen. 1046 R. Sonne Abe.

Berlangt: Madden für allgemeine Sausarbeit Rleine Familie. 1541 Catbale Abe., 1. Flat. mbi Berlangt: Gine flinte Röchin für Bufinig-Bunch (Subdeutiche), Nordfeite. 86 pro Woche. Guter Plat. Abr.: R. 994 Abendpoft. Berlangt: Madden für allgemeine Sausarbeit. Guter Lohn. 4817 Brairie Ave., 3. Flat. Berlangt: Sauberes Madden für Sausarbeit. Muß ju Saufe ichlafen. G. Lebb, 561 G. Albany Ave. Berlangt: Madden für leichte Sausarbeit; Saus: ilterinnen. Strelow, 1814 Babafb Abe.

Berlangt: Gine gute Röchin und ein Mabchen für Agemeine Sausarbeit. 283 43. Str. Berlangt: Gin Madden von 12-14 Jahren, auf Rinder ju achten. 690 Ordard Str., 2. Floo Berlangt: Manchen für leichte hausarbeit; fleine familie, 2969 Archer Abe. Berlangt: Frau für hausarbeit und gute einfache Röchin, Befter Lohn. 571 Divifion Str.

Berlangt: Gin gutes Mabden für gewöhnliche Sausarbeit, Nachgufragen: Maas, 555 La Salle Abe. Berlangt: Madden für Geichirrmaichen. 156] Dit Berlangt: Madden für Sausarbeit. Radgufragen: 245 Blue Island Ave., Photograph Gallery. Berlangt: Gin junges beutiches Mabchen in fleiner familie. 530 Dft 46. Str., 2. Flat. Rachgufragen

pur 3 Lage. Berlangt: Ein gutes beutiches zweites Mäbchen. 116 Fullerton Abe., nahe Clark Str. mido Berlangt: 2 Madchen für Rüchenarbeit in Restau-ant. \$4. Abends und Sonntags frei. 178 Quincy

Berlangt: Ein Madden für Sausarbeit. Braucht icht zu mafchen. 324 Roscoe Boulevard. Berlangt: Madden, 14-16 Jahre, zur Silfe im Saushalt. 511 Racine Abe., hinterhaus.

Berlangt: Deutiches Mädchen für Hausarbeit; fleis ne Familie. Mrs. Schwab, 1836 48. Str., nahe Afhland Ave., 2. Flat. Berlangt: Gutes Mädchen für allgemeine hausar eit. 3509 Wabaih Ave., 3. Flat. Din Berlangt: Mädchen für allgemeine Hausarbeit, eutsches oder flandinabisches, mit Referenzen. — Kachzufragen: 508 Fullerton Abe. Dimi Verlangt: Madchen für allgemeine Hansarbeit.— 6 Sebgwid Str. bimi

Berlangt: Madden für zweite Arbeit. 35 Lane Blace, nahe Garfield Ave. bimi Verlangt: 3wei Rellnerinnen für Saloon, 3n erragen: Hotel Bowern, 78 B. Madison Str. bimi Berlangt: Röchinnen, Madden für Hausarbeit, Kindermädden und eingewanderte Madden, bei hos bem Lohn. Dig A. Helms, 215 32. Etr. 10feb,1mox

Berlangt: Sausarbeitsmäbden für Nabenswood und Sunler. Dirs. Meebold, 547 Graceland Abe., Cupler 24jan, lm, X Station. 24jan, 1m, X
B. Hellers, das einzige größte beutschammeritänische Bermitslungs-Institut, besinder hich 586 K.
Clart Str. Sonntags offen, Gute Plätz und gute Radden prompt beforgt. Gute gaushälterinnen immer an Hand. Lei. Earth 195.

#### Stellungen fuchen: Frauen.

Gefucht: Stelle für ein Ibjähriges Matchen gur Silfe bei Rindern, 2547 Archer Ave. mido beit. 4602 Wentworth Abe., 2. Floor, hinten. Gesicht: Alleinstebende Wittwe in mittlerem Alfer wuricht Stellung als Kanshalterin bei beifer fit itr-tem alterem Berru. 1855 A. Robey Str., 1. Falt. mibr

Gejucht: Rabarbeiten in und außer bem Saufe, einfache Rieiber, fowie alles Andere. Mahige Preife, A. Jahnte, 47 Orchard Str., nahe Rorth Ave. Gesucht: Gute beutsche Köchin für Lunchroom ober Bujinehlunch sucht Stelle. Abr.: Mig Anna Red-worth, III B. Congreß Str., 1. Flat.

Gefucht: Ein anftändiges deutsches Madchen, zwei Rabre im Larbe, jucht fteligen Platz für Hausarbeit. Raberes: 1721 R. Cafley Ave., nabe Cipbourn Abe., im Store.

#### Perfontices.

(Angeigen unter Diefer Rubrit, 2 Cents bas Bort.) Schuldet Ihnen Jemand Geld? Bir follettiren chuellftens: Bone Roten, Board. Bills, Miethe und chulbet joben Roten, Board-Bills, Miethe und Schulben jeder Art auf Prozente, Nichts im Boraus zu begablem-burch unier Spitem sann irgend eine Rechnung folletirt werden. Bir berechnen nur eine steine Kommission und zieden es bon der follestieren Bist ab. Durch dieses Berjahren wird die allergrößte Auswertschafter geicht, da wir nichts verdienen. Dis wir follseftirt haben. Bir zieden mehr schlechte Schlieden ein als irgend eine Agentur Chicagos. Kein Erfolg, feine Beadhlung. The Greene Agency, Jimmer felg, feine Beadhlung. The Greene Agency, Jimmer folg, feine Begahlung. The Greene Maenen, Bimmer 305, 59 Dearborn St. Tel.: Central 871. 17jn, lm# Töhne, Koten und alle Rechnungen aller Art fols lettirt. Sypothefen foreclosed, Schlechte Miether entifernt. Beischagnahmen beforgt, Keine Borausbezabilung. Creditors Mercantile Agench, 125 Cearborn Str., Jimmer 9, nahe Madison Str. F. Schulg, Answatt. E. Hoffmann, Konstabler.

9—28, ja, di, mi, do, ft

Arbeitslöhne ber Sandwerfer und Dienstboten, so mie aussiehende Forderungen ber Sandelsteute, ferner ausländische Erbichaften ichteunigft und gewissen batt besorgt. Ausfaurf ertheilt die Pionere Commendationer Schauser. 21. 212 Clart Str., Chicago. cial Agench, Zimmer 512, 112 Clark Str., Chicago. 10jb, 1mX

California und North Bacific-Rufte. California und Aprth gacthesunge. Aubion Alton Erturtionen, mittelft Aug mit spezieller Bedienung, burchsabrende Bullman Touristen Echlasmagen, ermöglicht Bassageren nach California und ber Pacificsühre die angenehmte und billigste Beize. Bon Chicago seden Donnerstag und Sonntag via Chicago & Alton-Abah, über die "Seenie Routenitzell der Ranias Cith und der Denber & Rio Grande-Padhn. Schreibt oder sprecht vor bei der Audon Alton Egeurijons, 349 Marquette Gebaube, Chi-10fb, 1mx

cago.

Erane's (Leichte Abzahlungen.)

Aredit für alle hetren-Rieder, Aubenschneiber-Arbeit, Damenkleiber und Belgiachen, auf kleine wöchentliche ober monatliche Abzahlungen.

Buel D. Erane & Co...

167—169 Wabash Ave., 4. Floor, Clevator.

Sohne folleftirt für arme Leute. 3immer 41, 92 LaSalle Str. 20no Banferott-Berfahren eine Spezialität. Billig und fonell. Zimmer 41, 92 LaSalle Str. Ino.

#### Mergilices. (Angeigen unter biefer Rubrit. 2 Cents bas Bort.)

Triplet Rile Cure! Ein unfehlbares Deilmittel für Hamorrhoiben. Für brei Arten Leiben (äußerliche, blutende, judende) ein besonderes Kräparat. Schachtel mit 12 Supvositios rien 50 Cents. Aur zu baben bei E mil 3 ob el, Apotheter, 506 Bells Str., Ede Schiller, Chicago. 7jb, dojadi, 1m Offene Beine, alte eiternbe Bunben, Geichwülfte, Queicongen, boie Entzündungen, ichmerzende Blutvergiftungen gebeilt und befeitigt. Minerda-Inkietut, 1470 B. Boil Etr., nabe Albam übe. 12folung Tr. Jüngling, Jahnarzt aus Deutschland, 581 Milmaufte Abe. Künftlice Jahne ohne Platten. Zahne gebiffe zu mäßigen Preisen, Jähne werden schmerzlos gezogen.

gesgern.

Q. E. Frefand, D. D. S., D. D. S., Bahnarst, 163 State Str. und 307 Divisition Str. 15 Jahre in Chicago. Erster Rlaffe Arbeit. Wähige Preife. 25jan, 1m% Dr. Chiers, 126 Wells Str., Spezial-Argt. - Beichlechts., Saute, Blute, Rierene, Lebere und Mogentrantheiten ionell gebeitt. Roniultation und Unterjudung frei. Speechunden 9-9, Conntags 9-3. Manie

#### Beirathogefuche.

Heirathsgesuch. Geachtete bermögende Eltern wünichen ihre einzige Tochter, ein hibliches, aut erzogenes Mädden. 26 Jahre alt, latholisch, muftalisch, mit einem Herrn bon tobellosem Auf, säbig eine Frau au ernäbten, zu berheiteihen. Bermittler und Geld-joger berbeten. Abe.: 3. W. 574 Abendhoft.

Gefunden und Berloren.

#### Gefdäftsgelegenheiten.

Bu verkaufen: Ein Notions, Delikatosjens, Tabat. und Zigarren-Store, wegen Abreise, \$700 werth, für \$550 baar. Auskunft: 304 Sudson Ave., 2. Flat. Birarb Str. 5:Rannen Mildgefcaft. 773

Bu verfaufen: Gute Baderei, nur Storetrabe, Riethe, Breis \$250, feiner Bridofen. Abr.: G. Miethe, Breis 7200, jeine und mir Abendooft. und Geschäfts-"Binge", Grundeigenthuus: und Geschäfts-matter, 59 Dearborn Etr., vertauft Grundeigen-thum und "Geschäfte". Schnelle, reelle Transaftienen. febr8, 11, 13, 15, 18, 26 Bu berfaufen: Meatmarket. 777 Southport Abe. 12fb, lm

Ju berkaufen: Baderei. Subseite, Einnahme \$400 toodentlich, wegen Todesfall; taufche gegen Brobertn. Abr.: M. 310 Abendpoft.

#### Geichäftstheilhaber.

(Angeigen unter Diefer Rubrit, 2 Cents bas Bort.) Partner berlangt mit \$500 gur Gerftellung eines eicht berfäuflichen Ronfum-Artifels. 1247 R. Sale ted Str., Store.

Bu bermiethen. (Ungeigen unter Diefer Rubrit. 2 Gents bas Bort.)

#### Bimmer und Board.

(Angeigen unter biefer Rubrit, 2 Cents bas Wort.) Berlangt :: Boarders; möblirte Zimmer. 351 28. Diperfen Etr., hinten, oben. Berlangt: Boarber. 193 Dit Rorth Abe., nabe

#### Bu miethen und Board gefucht. (Angeigen unter biefer Rubrit, 2 Cents das Bort.)

Bu miethen gesucht: Alleinstehende Dame wunscht gwei möblirte Frontzimmer für ein Beim in ber Rabe von Dumbolbt Part, Beitjeite. Bitte Breife anzugeben, Abr.; G. 755 Abendpoft.

Bferde, Bagen, Sunde, Bogel 2c.

(Unzeigen unter biefer Rubrit, 2 Cents bas Wort.) Bine Front Sale Stables.

Sters an Hand jum Berfauf 75 bis 100 Pierde und Stuten, pajsend für fädrische und Rontratforen-Urbeit jeder Urt, sowie jür Farm: und Zuchzweck. 1000 bis 1700 Piund sower. Vereise rangiren von \$25 bis \$100. Senfalls ein sowerlen Kaufer, die webtandtes Geschaft in der Senfalls ein sowerlen Kaufer, die nicht in der Senfalls ein sowerheiten Kaufer, die nicht in der Stadt bekannt sind, sollten guerf bei und vorsprechen; wir betreiben ein reeles Geschäufe. Lees Pierde wird die Kortsche die Kaufer die Kontablers oder Mortgage Berklufe. Lees Pierde wird im Geschier vorgesührt. Wir halten alle von uns gesaufen Pierde sollenfrei bis zur Ablieferung. Finn & McK Dillips, 4175 u. 4177 Einerald Vier, halber Abed sinlich von Kond Str. ein Blod von Roß Hotel, ein Blod vom Eingang zu den Eichhöfen, Ebicago, III. 316 June 316 June 3n oerfaufen: Gin gutes Zugbferb, ein 2-Tonnen-

#### Möbel, Sausgerathe 2c. (Angeigen unter Diefer Rubrit, 2 Cents bas Bort )

Wir legen jum Berkauf aus in unferen Laben, 3011-13-15-17 State Straße ungefähr \$7000 werth in eifernen Bertifiellen, Springs, Wartengen, Teppiden, Defen etc., welche aus berfchiedenen Gründben retour-uirt wurden. Diese Waaren werden genau wie sie sind bet better bei ber ber ber bei bei bei bei bei 

in Eurem gein braum. 2. Fish fur niture Co., 3011 bis 3017 State Strafe, nabe 30. Strafe. Diefe Baren werben nur in den obengenannten Laben bertauft.

Bianos, mufifalifde Inftrumente. (Ungeigen unter Diefer Rubrit, 2 Cents bas Bort.) Muß verkaufen: Reues Ubright Piano, billig für gaar. Ede Beach und Spaulding Ave. moofa Rur \$30 für ein icones 7 Oftaben Biano, \$5 mo-natlich. Aug. Groß, 682 Bells Etr. 11feb, lin Bu tauschen gesucht: Serren- ober Damen-Fahr-aber für ein Upright Piano, Abr.: O. 488 Abend-oft. 7jb, link

#### Rahmafdinen, Bieneles zc.

3pr tonnt alle Arten Rabmafdinen faufe Boiefale-Breifen bei Atam, 12 Abams Str. filberplatitire Singer \$10. Sigo Arm \$12. Bifon \$10. Sprecht vor, ebe 3or fauft.

Raufe- und Berfaufe-Ungebote. (Ungeigen unter Diefer Rubrit, 2 Cents Das Wort.) Die betten Gelbichranke ju niedrigften Preisen, bon \$25 aufwärts. Sabath Saje Co., 158 Fifth Abe. 28jan#, Im

Rechtsanwälte. (Anzeigen unter biefer Rubrit, 2 Gents bas Bort.) Mathias Suh, Abbefat, 59 Dearborn Str., Zimmer 304. Praftizirt nur in höberen Gerichten.— Wenn Ihr die Dienste eines erprobten, zuverlässigen Rechtsanwalts bedürft, so jprochet vor. Wigner wie bedürft, go jprochet vor.

Fred. Blotte, Rechtsanwalt.
Alle Rechtsfachen prompt bejorgt.—Sitte 844—848
Unith Building, 79 Dearborn Str. Wohnung: 105
Osgood Str.

Abolph d. Wesemann — McClesland, Allen & Wesiemann, beutscher Abbolat, allgemeine Rechtspragts;
Spezialistis: Grunderigenthumsfragen, gerichtiche Denumente, Probatsachen, Tethamente und aussändische Err. (Metropolitan)

Erhichaften. 83, 163 Randolph Str. (Metropolitan Blod). Blod).
Senry & Robinfon, beutice Abvolaten. Mendo-Office: 7 bis 9, Suboft-Ede Rorth Wee, und Carrabee Str., Zimmer 9.

E. L. Cfocufeimer, beuticher Abvolat, preftigirt in allen Gerichten. Konfultation frei. 59 Dearbgen Str. 41:0,1mol

(Angeigen unter biefer Mubrit, 2 Gents bas 2Bort.) Berlangt: Junge Leute, um bas Telegraphiren gu erfernen. Stellungen garantiert. Superintenbent, 88 LaSalle Str., Jimmer 32. 12fp,1m2 Schmidt's Tangichule. 601 Bells Straße. Rlaffens Unterticht Je, Mittwoch und Freitag Abend, Com-tag und Donnersag Mittag, Kinder Camftag, Preis-Bolger monatlich. Academpof Mufic, 568 A. Afbland Ave., 2. Flat, nahe Milmautee Ave. Erner Alaffe Unter-richt in Biano, Bioline, Mandoline, Jither und Guitarre. 50 Cents. Alle Sorten Instrumente ju haben, Wholesales Preise.

Batentanwälte. (Angeigen unter Diefer Rubrit, 2 Cents bas Bort.) B m. R. Aum mler, beutich-ameritanifcher Batentanwalt. MeBiders Theatergebaube. 1911.2

## (Angeigen unter biefer Rubrit, 2 Cents bas Bort.)

Geib obne Rammiffion. — Rouis Freudenberg ver-leiht Bribat-Rapitalien von 4 Bros. an ohne Rom-miffion. Bormittags: Reibens, 377 R. Jonne Ube., Ede Cornelia, nabe Ebtrago übe. Radmittags: Office, Jimmer 341 Unity Blog., 79 Tearborn Str. 13ac?

Mir verleihen Geld auf Chicago Grundeigenthum, ohne Rommission. Richard M. Roch & Co., Zimmer 814, Flux 8, 171 Vasalle, Ede Montos Str. Sonntags offen von 10-12. 203X Geld ju verleihen an salarirte Angeftellte, ohne Sprothet, ohne Indossent; ichnell, bertraulich leichte Maten; leichte Mbjahlungen. E. M. Bennett & Gollmut 21, 84 Abauts Etr. lofeblin E. Geld ju verleihen auf monatliche Abgablungen gu Brigat auf Chicago Grunbeigenthum. Dear Rabe, 465 Milmaufee Abe.

12feb, momifa, Imo Privatgelb ju berleiben auf Grunbeigenthum und jum Bauen, 4, 5 u. 6 Proj. Abr.: O. 494 Abendooft.

3u verleihen: Privatgelber, 5% und 54%. Abr. G. 534 Abendpoft. mif Anleiben auf turge Zeit auf berbeffertes ober inbebautes Grunbeigenthum, 6%. Schreibt Englifd. Sweetland, 610, 84 LaSalle Str. Ajan, Imk Erfte garantirte Gold-Mortgages, in Beträgen von 300-\$5000., feine Untoften. Richard E. Koch & Co., 171 La Salle Str., Ede Monroe Str., 3jumer 814, Flur 8.

Benn Oppothelen-Bucherer broben, fprecht bar:

Grundeigenthum und Saufer. (Ungeigen unter biefer Rubrit, 2 Cents bas Bort.)

Farmlandereien.

Farmianoccella, 3a Bisconfin, 60 Ader Pflugiand, 9 Urwald, Gebaude, Kjerde, Rühe, Hühner Urfige Gerählsdaften, Korn, Hen, Strob, Keiner Befigelef, Rur \$2800, § Calb. A. Grav, 77 S. Clork tr., Jimmer 10.—Sonntags offen von 9 bis 1 Uhr. 10—1845.

Farmen mit vollem Inventar, sowie Farmsand gu vertauschen gegen Häuser. 119 LaSalle Str., Zimmer Lieb, Im.

Bu berfaufen: 80 Alder Farm, erfter Alaffe Boben, erfter Alaff: Gebaube, I Meile bom Gifenbahn: Debot und Soulhaus. Nachutragen bei G. Suedife, 44 Auffin Abe, eber beim Gigenthumer F. Luedife. Terra Cotta, Ju.

Dabfeite.

10 monetlich.
20 monetlich.
Regablen neues 5-Zimmer Breffed Brid: Front Saus, Breite 2175. Laar-Ungablung nur side. Sprecht voe in Juefe. Office, 4515 Auftine Str. Rehmt Afhland Abe. Car nach 45. Str., voer 47. Str. Car nach 41ftland Abe.

11noby G. E. Erob, Eigenthilmer, 604 Rafontes

11noby G. E. Brob, Eigenthilmer, 604 Rafontes Ilnop\*E

Bu verfaufen oder zu vertaufden: Feines 2-ftödizes Breftbrid Aront Atagebaude, (403 Laffin Str. Jement-Trotfoir, Strafe genflatiert. Belaftung \$2000. Cauity \$1200. Laufde gegen Bauftellen. Abbert Babl, 177 LaCalle Str., Jinuner 1.
25jan, 1m, X

3u verfaufen: Billig, neues Bridhaus, fann in 3mei 4 Zimmer Glats ungeandert needen. Beis \$1500. Arbme \$100 Ansahlung und \$10 monatich. Berzulprechen irgend einen Wechenlag oder Somstag. 1548, 20. Err. Arbmi Albiand Abr. Gar bis

#### Rordweftfeite.

Rordweiteite.
In verfaufen: \$150 Anzahlung, \$15 monatlich, nabe Humboldt Park Zweig der Metropolitan Hochdun, nagelneuse zweifiediges & Jimmer Kans, dat zwei Parlore, Echzimmer, Parronnene (finnen Vorgellan), Marmor Walchfohlivel: vorzibse lich: Nachbarichaft innerhald eines Bocks von \$40 (60) Schule. Kreis \$2.275. Borguiptechen beim Eigenkurmert, 1182 N. Lannbale Ave. gerade nörklich von Armitige Abe. Nehmt Humboldt Art Train der Metropolitan Johdbahn and N. Launvale Ave. Sington und zehn wördlich der nehmt Milwalte Ave. Car und Trainsfer an Armitage Abe. Sar und brigt ab an Launvale Abe., dan gebet zwei Plotz finden ich.

on Milmaufee Abe. bis ventrut guest Ifeb, friganis Itel gebaube, 6 und 7 zimmer, Preis \$5000. — Zimsbaldges Bridgaus, als Bargain, \$8800. — Jimsbolly Boulteardevol, \$50 per Juk. innere Lottem \$30 per Juk. — Auch 2 Cottages, billig. Radyus tragen: 2017 Milmoufee Abe., Ede Gullerten Abe., Geo. A. Seaverns, Cizentinmer. Offen taglich und Sountags von 11 bis 5 lbr. Rauft Guer Beim bon Gigenthumer. Moberne Cot:

## Ju verlaufen: Saus und ort. Ben fünftigen Bes bingungen. Borginglider Geichaftsblag an der Stras Bentreugung von California und Milmaufer Aue., aegenüber der Sochaban gelegen. Kaberes beim Ciegenthumer, 1215 California Abe. Beridiebenes.

Cin Cent. Es fostet End nur einen Cent, ju erfabren, welch' ein icones, gemuthliches Deim ihr mit Guren Miethsgeld bezahlen fonnt. Nach Emplang eines Bostarte ichide ich Ench Plane bon 175 neuen Hau-auf ber Melt., Nord und Sibsette und in fern, auf der Welt. Nord und Sudfette und in Bororten gelegen: Preis \$075 bis \$4560; jum Bers fauf auf monaftige Bhyahlungen von \$8 bis \$25; febr fline Baaranzahlung. Monaftige

5-8immer - Souier \$975
5-8immer - Souier \$975
5-8immer - Souier \$1.275
4-3immer - Souier \$1.200
6-8immer - Souier \$1.700
6-8immer - Souier \$1.700
5-8immer - Souier \$1.700
5-8immer - Souier \$1.800
5-8immer - Souier \$1.975

25ian.frienmt 3u berfaufen: Bargains! Lotten nabe Northwestern &" und auch an Subicite "Allen 2" — Geld zu ber eifen zu ben niedriaften Raten. M. A. Reidmore, Dabt 3h: Saufer zu verfaufen, zu verfauschen odes zu termietben? Rommt für gute Resultate zu und. Wir haben immer Kaufer an Hand. — Sonntags offen von 10-12 Uhr Bormittags.

Rich ard A. Roch & Co.,
Rew York Life Gebande. Nordost Ede La Salle und Monroe Str., Zimmer 814, Flux 8.

Geld auf Movel.

(Angeigen unter biefer 1 . ?, 2 Cents bas Bort.) a. g. Frend, 128 LaSalle Straße, Bimmer 3.

Geld zu verleihen auf Möbel, Pianos, Bjerde, Wagen u. f. D. Rleine Unteiben von \$20 bis \$400 unfere Spezialitat.

Wir nehmen Euch die Mobel nicht weg, wenn wie die Anleibe machen, jondern lassen dieselben in Eurem Bestig.
Wir leiben auch Geld an Solche in gutdezahltem Stellungen, auf deren Rote.
Wir haben das größte de utiche Geschungen, der deren Arte.
Wir aben das größte de utiche Geschaft in der Stadt.
Alle guten, ehrlichen Teutschen wollt.
Ihr werdet es zu Eurem Bortbeil finden, bei mit vorzusprechen, ehe Ihr anderwärts hingeht.

Die ficherfte und guverläffigfte Bebienung jugefichert. M. S. Frend,

128 LaSalle Strafe, Bimmer 3.

4 Brogent. Recllitat wünicht ein paar taufend Dollars in Sum-men bon \$20 bis \$500 an ehrliche refpettable Leute

men von \$20 dis \$500 an eheliche respektable Leut's zu verleihen auf Bedet, Vianos und gewöhnliche Jaus-baltunas-Sachen.
Keine Verech un g für die Auskele Lung der Papiere.
Oder für son fe et was. In de Auskele Lung der Papiere.
In ng der Papiere.
In ng der Papiere.
Ihr spekt son fe et was.
Ihr spart Geld, wenn Ihr salls Ihr zu borgen winicht, dei und von der keine ferbrigen Maren und zu den geit Ihr winicht zum Inrückzahlen.
Alle Geichörte durchaus vertraulich.
Ich Geichörte durchaus vertraulich.
Ihr Geichörte durchaus vertraulich.
Deradgesetzt ehreigen vertraulich und gehöre nicht zu der Vonu-Kombination.
Deradgesetzt Ercife für Alle, die mit mir Geschäfte machen. Meine Katen sind Verza, 4 Proz. und Sproz. in seden gewinischen Ercig.
Bringt diese Auseige mit und Ihr erhaltet spezielle Katen.

Raten. 97 Bafbington Str., Zimmer 30. 22jan, 1m

22jan, 1ms
Gelb! Gelb! Stlb! Stlb!
Chicags Mortgage Loan Company,
175 Darbern Str., Zimmer 216 uns 217.
Chicags Mortgage Loan Company,
Simmer 12, Spannarfet Hoader Bufbing,
161 B. Rabijon Str., britter Flux. Bir leiben Gud, Gelb in großen und fleinen Besträgen auf Bianos, Robel. Pferbe, Wagen ober tea genb welche gute Sicherbeit zu ben biligften Bebungungen. — Darleben Bennen zu jeder Zeit gemacht werben. — Theilzahlungen werden zu jeder Zeit angenommen, wodurch bie Koften ber Anleibe berringers werben.

eenonmen, wodurch die Koften der Anleihe vereingert werben.
Chieago Mortgage Loan Compand.
175 Deardorn Str., Zimmer 216 und 217.
1128 - Geld zu berleihen in Summen der Bedide in Beneit in Summen der Lobis Lod, zu ben billigsten Katen und leichteften Bedingungen in der Stadt. Benn Sis von und vorgen, inten Sie kon und vorgen, inten Sie kon und vorgen, inten Sie feine Besaft, voh Sie Ihre Sachen berlieren. Unier Geichäft in berants worftlich und lang elablier. Eine Kachgagen wers ben genacht. Alles brivat. Sitte, iprecht vor, ebe Sie anderstwo bingeben. Alle Ausfunft mit Bersmügen ertheift.
Das einzige beutice Geschäft in Stiags.
Abler Leih Co., 70 LaSalte Str., S. 34. Sde Rasbolih Str., D. G. Beeller, Ranager.

Gelb gelieben auf irgend melde Gegenftanbe. Reing Beröffentlichung. Reine Bergdgerung. Lauge Beit, Leichte Abgablungen. Riebrigfte Raten auf Mobel, Bianef. Aferbe und Wagen. Sprech bei und na und fpart Gelb.



### Blackene Liquid Stove Polish.

Warum wollt 3hr fluffige Dfenfchwärze in leicht gerbrechlichen Glasflaschen taufen, wenn

#### BLACKENE,

Die moderne fluffige Ofenichwärze, in Blechbüchsen haben fonnt und bas Dop. pelte Quantum und die beste Quali: tat für denselben Breis befommt. Berfucht eine Budfe und 3hr werdet feine andere gebrauchen. Guer Grocer halt BLACKENE

21beg, fr, mo, mi, 39t

#### Um eines Haares Breite

Roman von Seadon Siff.

(Fortfehung.)

"Bergeihen Sie, Erzelleng, allein ich möchte gern erft eine fleine Abmachung treffen, bevor bas Gefolge von bem Auffchub in Renntniß gefegt wirb, fagte Bolborth. "Berr General," fügte er hinzu, als fich ber General= abjutant und ber icheinbare hauptber= treter ber britten Geftion gu ihnen ge= fellten, "ich glaube, baß jeht, nachbem bie Barabe abbeftellt ift, im gewöhn= lichen Berlaufe ber Dinge Sauptmann Dubromsti für ben Reft bes Tages bienstfrei fein würde, nicht mahr?" "Ja," antwortete Genral bon Free-

"Darf ich bann bitten, bag fie bas Dienftrofter abanbern und ihn gum perfonlichen Dienft bei Geiner Majeftat befehligen?"

Der Generalabjutant machte eine gleichgiltige Bewegung ber Buftim= mung, benn es gebort gu bem eifernen Enflem ber Boligeiherrichaft, bag bie Forderungen ber Geftion ohne Biber= rebe und Bemerkungen bon allen Behörben ausgeführt wreben. Da fie bie engste Umgebung bes Zaren betraf, war biefe Forberung jedoch fo ungewöhnlich, bak Fürft Lobanof feine Ueberrafchung nicht berbergen fonnte.

"Nun, mas foll benn bas beigen, Berr Bollborth?" rief er aus. "Beim Stabe ift hoffentlich Alles in Orb= nung? Unfere Reisegefährten find boch wohl fammtlich über jeden Berbacht erhaben?"

"In Diefem Falle handelt es fich mehr um eine Borfichtsmaßregel, als um einen Berbacht," antwortete Bol= borth ausweichend. "Ich habe feine Beranlaffung, Die treue Gefinnung ir= gend eines Gliebes bes Gefolges gu beameifeln, aber ich muß mich auf mein Borrecht berufen und jedes weitere Gin= geben auf meine Brunbe für biefen Schritt ablehnen."

Des Fürsten Lobanof Untwort beftand in bem Achselzuden, bas bon Pa= ris in Rugland eingeführt worben ift, und feine flugen Biige nahmen einen wunderlichen Ausbrud an.

"Ihr herren bon ber Gettion beanfprucht bei jeder Gelegenheit diefer Art bas Borrecht," fagte er, "und ich über= laffe es Ihnen, ben Damen bie erfehnte Mittheilung auf Ihre eigene Beife und in bem Ihnen am geeignetsten erschei= nenden Augenblid zu machen."

Mis fich ber Inhaber bes wichtigften Ministeriums ber Welt nach Diesen Worten entfernte, um fich in feine Bemächer zu begeben, berbeugten fich bie brei Berren, und Bolborth manbte fich fofort bem Generalabjutanten gu.

"Berr General," fagte er eilig, "ich fein, wenn Sie ben Aufschub ber Barabe unferen Gefährten mittheilen woll= ten. Rommen Gie in fünf Minuten, und wenn ich mir einen Wint erlauben barf, so treten Sie fo eilig an, als ob Gie eben bon Ihren Majeftaten famen. Dann berftändigen Sie auch Dubroms= ti, bag er fofort zum perfonlichen Dienft bereit fein folle. Es ift burchaus er= forberlich, baß ich im Saale bin, wo bas Gefolge berfammelt ift, wenn Sie ihm biefen Befehl geben, boch burfen wir natürlich nicht gufammen eintreten. - Reftofsti, was Gie gu thun haben, wiffen Gie ja - unabläffiges Guchen nach ber Tichigorin, unter ber Dber= leitung bes Chefs ber Wiener Boligei. ber Gie jest in feinem Bureau erwar=

Unna Tichigoring bekannt geworbe= ner Aufenthalt in ber Stadt war es nämlich gewesen, was ben Aufschub in Wirklichkeit beranlagte hatte. Beim Empfang am vorigen Tage hatte Restofsti die berüchtigte Nihilistin im Gebrange am Bahnhofe flüchtig ge= feben, und foeben hatten bie Rathgeber bes Baren eine halbe Stunde berfucht. biefen gu überreben, ben Regen gum Borwand einer Menberung bes Brogramme ju benuten. Ihr fchwer er= rungener Sieg über bie faiferlichen Bebenfen war eine große Beruhigung für Bolborth, benn die Thatfache, baß bie schone Teufelin, Die bereits einen ruffifchen Bolizeichef erschoffen hatte. in Wien mar, hatte ihn belehrt, baß eine ichredliche Berfchwörung beftanb. und er fragte fich, daß er die ihm unbefannten Plane bes Feinbes am beften baburch burchfreugen fonne, bag bie Festlichkeiten für ben Baren fo oft als möglich abgeandert wurden. Außer= bem wollte er einen gewiffen Berfuch

Reftofeti nidte berftanbnigboll unb berichwand, mahrend ber Generalabius tant und Bolborth ihren Weg burch bie bornehmen Sallen nach ihrem eigenen Flügel fortfetten, wo fie fich trennten, inbem fich Freeberids nach feinen Bim= mern und Bolborth nach bem Saale

Bis zu bem Mugenblid, mo er ben Thurgriff brehte, war feine Stirn pon

CASTORIA Für Sängfinge und Kinder. Die Sorte, Die ihr immer Gekauft Haht forgenvollen Gebanten berbuftert, als er jedoch eintrat, nahm er bas leife Lachen, bas ihn grußte, mit liebenswur= biger Miene entgegen und trat wie gu=

fällig gu ber Gruppe, bei ber Dubroms=

ti ftanb. "Nein, ich bin nicht wegen bes Wetters zu Rathe gezogen worden," erwi= berte er auf die nedischen Fragen nach feinem Thun und Treiben mahrend ber letzten Stunde. "Ich hatte in ber Gin-famkeit meines Zimmers einige rud-

ftändige Arbeiten zu erledigen." Die Gräfin Baffili war nahe genug, baß fie biefe Antwort hören konnte.

"Ach, geben Sie boch, Herr Bolborth, bamit tommen Gie nicht durch," gischel= te fie mit ber Gefdidlichfeit, unbequeme Dinge gur Sprache zu bringen, bie gur Domane thörichter Frauen gehört. "Me Welt bentt, Sie feufzten unter ben Gorgen Ihres Umtes, aber ich glaube bas nicht. Meiner Unficht nach fteden Sie bis über bie Ohren in Ran= fen - einer nibiliftifchen Berichmö= rung ober einer ahnlichen Abicheulich=

Obgleich er innerlich bie alte Dame gu allen Teufeln wünschte, weil fie ihn in biefer leichtfertigen Beife mit einem Begenftand in Bufammenhang brachte, ben aus ben Gefprachen und ben Beban'an bes Gefolges fernguhalten er sich die größte Mühe gegeben hatte, war er ihr tropbem bantbar für die Undeutung, bag eine Beranberung in feinem Benehmen bemertt worben war, und er beschloß, mehr auf sich zu achten.

"Meine liebe Frau Grafin," antwortete er, inbem er in humoristischer Beife ben Erschrodenen spielte, mobei er feine Gefichtsmusteln bolltommen in ber Bewalt hatte, "bitte, erheben Sie ja nicht fo furchtbare Untlagen, wenn etwa unfer Freund Reftofsti zugegen ift. 3ch freue mich, bag er augenblid= lich burch Abwesenheit glangt, fonft würde er mir für ben Reft ber Reife feine Spione auf bie Ferfen fegen, und bas mare fehr unangenehm, befonders in Paris, wo ich mich ausgezeichnet gu unterhalten hoffe. Wenn Gie unbebingt eine Beschäftigung für mich erfinden muffen, warum fehren Gie benn ben Spieß nicht um und beschulbigen mich, gur Gettion zu gehören? Das mare viel gutiger, meil ungefährlicher

für ben Gegenftind Ihrer Gorgen." Diefe Rebe war ein Strobhalm, ben er auswarf, um zu feben, aus welcher Richtung ber Wind wehte, und ihre Aufnahme zeiget ibm, bag bie fchera= hafte Untlage ber Gräfin feinen ernften hintergrund hatte. Bolborths Ber= fehren war eine Mifdung bon Schlau heit und Bagemuth, und es war bezeichnend für biefes Berfahren, bag er fich nicht scheute, feine geheime Aufgabe fühn, wenn auch im Scherze, gur Sprache zu bringen. Das Lachen wurde Ihnen fehr gu Dante verpflichtet | über bie Wiberfinnigfeit, Die in ber Un= nahme lag, bag er entweber ein Ribi= lift ober ein Polizeispion fei, mar allge= mein, mit einer Musnahme: 3Ima Baffili ftanb noch immer am Tenfter. und Bolborth mertte, baß fie ihn ernft und forfchend anfah.

Sofort erinnerte er fich, baf ihn bie junge Shrendame im Unfang ber Reife einmal im Gefprache mit Reftofsti ge= feben hatte. Conft war er fehr borfich= tig gemefen und hatte jeben offenen Berfehr mit feinen Untergebenen bon ber Geftion bermieben, aber an einem ber Saltpuntte mußte Reftofsti ibn unbedingt wegen Ctams ju Rathe gieben, und als Bolborth bas berab= rebete Beichen erhalten hatte, mar er heimlich aus feinem Salonwagen in ben geschlichen, morin bie Boligeibeam= ten fuhren. Zufällig war Ilma in bem= felben Augenblic borübergegangen. Bom Scharffinne biefer jungen Dame hatte er eine fehr hohe Meinung, und er bachte jest barüber nach, ob fie nicht etwa "zwei und zwei zusammenreime".

Beiteren Muthmaßungen wurbe burch ben Gintritt bes Generals bon Freedericks ein Enbe gemacht, ber bas Gefolge babon in Renntnig feste, bag bie Barabe auf ben folgenben Tag ber= fchoben fei, und bag ber Bar bon ber Schmelg fofort nach bem Bahnhofe fahren und nach Riem abreifen merbe. Diese Mittheilung wurde mit allgemei= ner Befriedigung aufgenommen, ber auch Bolborth Musbrud berlieh, ohne fich merten gu laffen, bag er Dubrowsti unausgefest beobachtete.

MIs er biefe Abanberung bes Brogramms bernahm, marf ber junge Dffigier einen Blid nach ber Thur und machte eine halbe Wenbung bahin, wo= raus man foliegen tonnte, bag er ben Bunich hatte, ben Saal gu berlaffen. Wenn bas wirklich feine Abficht mar, fo icob ber Generalabjutant ihr rafc

einen Riegel bor. "Sauptmann Dubrowsti," fagte ber General von Freeberids, "Seine Majestät haben bie Absicht, sich heute nach Schloß Laing gu begeben, in ber Soff= nung, etwas jagen gu tonnen, falls fich bas Wetter beffert. Da Gie ber beffe Sager im Gefolge find, tommanbire ich Sie gur Begleitung, und Gie merben

fich fofort im Borgimmer Seiner Da= jestät melben."

Ilma hatte ihre Blide bon Bolborth auf ihren abtrunnigen Geliebten gerichtet, und fie nahm mahr, bag ein Schatten bes Berbruffes über fein Ge= ficht flog, allein die militarische Bucht behielt die Oberhand, und Boris, ber bie Herrschaft über sich rasch wieber= gewonnen hatte, nahm ben Befehl anscheinend erfreut auf.

"Bu Befehl, Berr General, "ich mer= be fofort geben," ermiberte er. "Darf ich mir eine Minute Beit nehmen, um ein - ein fleines - fleines Briefchen gu frigeln?"

Die anderen Mitglieder bes Gefol= ges waren jett fcon eifrig bamit be= schäftigt, Plane für ben Tag gu ma= den, und ber 3wifdenfall ber Rom= mandirung bes Abjutanten wurde nicht beachtet. Nur Ilma fah, wie ein ra= icher, fragender Blid in General bon Freeberichs' Auge aufflammte. Diefer Blid flog zu Bolborth hinüber, ber in anscheinend gleichgiltigem Gespräche mit bem Grafen Borongoff begriffen war. Gin Bruchtheil einer Gefunde berging, und bann gab ber General= abjutant bie erbetene Erlaubnig.

hierauf jog Boris ein Tafchentuch herbor, rig ein Blatt heraus und ichrieb einige Zeilen mit Bleiftift barauf; bann fah er fich um und feine Augen fielen auf Bolborth, ber fich etwas borbeugte.

"Uha, Paul, Gie find ber Mann, ben ich fuche," rief ber Flügelabjutant. "Bon Ihrer Gutmuthigfeit hoffe ich, baß Gie einem unglüdlichen Stlaven bes Dienfles einen Gefallen thun merben. Sier habe ich ein Telegramm auf= gefett, bas ich felbft aufgeben würde, wenn ich Zeit hatte. Wollen Gie es für mich abschiden, lieber Freund?"

Mit gefällig guftimmenber Miene stredte Bolborth bie Hand nach bem Papiere aus, aber ebe er es ergreifen fonnte, indeß feine gierigen Augen bereits die Aufschrift und die Borte: "Barabe auf morgen berfchoben" ge= lefen hatten, trat 31ma zwischen bie beiben Berren.

(Fortfegung folgt.)

Bas unfere Flagge ju bedeuten hat.

Bo immer bie ameritanifche Glagge jum Beichen Couperanetat gebist mirb, bedeutet ife Greiheit, Unabbängigfeit und Bleicheit, und alle Bersonen, melde sich unter biefelbe flüchten. haben, ohne Rüdslicht auf Aufje ober Farbe, auf jene Privilegien ein Anrecht. Bas bie amerikanische Flagge für die Ration, das ist Hoftere's Magenbirters für die einzelme Perfon, da desielbe Euch nicht nur Freibeit von Euren Leiben verschafft, sondern Kuer Spftem in einer solden Weite schütt, vah jie nicht zurückehren fomen. Weine Guint, vah jie nicht zurückehren fomen. Wenn Euer Magen außer Ordnung geräth und Ihr nach dem Eisen aufftohen müht, oder wenn Ihr so nervöß seid, daß Ir, unfähig zum Schlaf, Euch die ganze Nacht underwerft, so sollte Ihren Magen flürfen Gure Nerven beruhigen und felten, gen flürfen Gure Nerven beruhigen und felten, gen flürfen Gure Nerven dereihigen und felten, gen wie Berdaumgsflörung, Berfreihigen und Gallevergiftung, gibt es nichts, was ihm gleichsommt. Dem Rheumatismus wird ehenfalls durch ieine direkte Wirfung auf die Nieren, die 3pt ordentlichen Erfüllung unf die Nieren, die es zur ordentlichen Erfüllung ührer Aufgabe aureizt, entgegen gearbeitet. on Guren Leiben berichafft, fonbern Guer Enftem

#### Gin favonifder Bring unter den Bolarforidern.

Mehr als ein Bortrag, ein ausführ= licher Bericht war es, ben ber Bergog ber Abruggen fürglich in ber großen Aula des Collegio Romano zum Be= ften gab. Richt weniger als viertehalb Stunden mußte er, burch bie Borführung einer großen Bahl von photographischen Projettionsbilbern unterftügt, Die Aufmertfamteit ber Majestäten und ber verwandten Fürftlichkeiten fowie ber Mitglieber ber geographi= ichen Gefellichaft und eines großen Bublitums zu feffeln. Der Beifall, ber ihm und feinem Mbj intanten unh Gefährten, bem Rapitan 3. C. Umberto Cagni, zu theil wurde, muß als ber berdiente und ungezwungene Musbrud ber Bewunderung betrachtet merben. mit ber bie Borer aus ben schlichten und fachlichen Schilberungen bie Be= weise für die hervorragende Entschlof= fenheit, Musbauer und Begobung bes favonifden Fürftenfohnes berauslafen. Ebenfo muffen bie Musgeichnungen, bie allen Unforderungen entsprach, auch in Geftalt bon Chrendenkmungen bem Bergog und ben übrigen Mitgliebern ber Expedition feitens ber geographi= fchen Gefellichaft zuerkannt waren unb nach Schluß bes Bortrages feierlich vorbereitet trat Cagni mit 13 Mann überreicht wurden, als wohlverdient

gelten. Mus früheren Mittheilungen ift ber wefentliche Berlauf ber Forschungsrei= fe icon bekannt. Es feien beshalb nur noch einige bezeichnente Gingelnheiten hier nachgetrogen. Das in Norwegen getaufte Schiff ber Erpedition, ein

Einer der

unangenehmlen Unfälle

Verrenkung,

befonbere folimm, wenn mit einer

Quetfdung verbunden. Der befte Beg.

um beide Unfalle ju beilen, gefcieht

St. Jafobs

Del

bewiett wird.

Dreimafter, ber fich als Balfifch fängerschiff icon bewährt hatte unb auf ben Namen "Stella Bollare" um= getauft marb, hat allen Erwartungen entsprochen. Um 12. Juni 1899 bon Christiania, am 11. Juli von Archan= gel - wo 120 Estimo-Sunde an Borb genommen maren - abgebampft, er= reichte bas Schiff, obwohl man ichon biel Treibeis antraf, in 10 Tagen bas Rap Flora ber Northbroot-Infel in Frang=Josephs=Land. Die Musbeh= nung und Form biefes, nur theilmeife bekannten Archipelagus genauer zu er= forschen, die Begrengung bes bon Jad= fon benannten Ronigin Bictoria-Lan= bes festzuftellen, namentlich bie Lage und Ausbehnung ber bort bermutheten nördlichften Landestheile gu beftim= men, endlich fo weit als möglich nord= warts borgubringen mar bas Pro= gramm ber erften italienifchen Erpebi= tion im arttifchen Gebiete. Das Gr= gebniß mag gleich vorweggenommen werben: Die von Cagni geführte Schlitten-Expedition ift bis zur boch= ften bisher erreichten norblichen Breite. 86 Grad 33 Fuß 49 3oll, borgebrun= gen; berichiebene Buntte ber Rarte bes Frang Joseph-Archipels find berichtigt worden, und ber Bergog glaubt behaupten gu tonnen, baß bie als Beter= mann= und Ronig Ostar=Land be= zeichneten Landgebiete nicht borhanden

Rach einem vergeblichen Berfuche. bas Alerander=Land zu umschiffen, brang bie "Stella Polare" unter be= ftändigem Rampf mit bem Gife burch ben Britannia= Gund in bas freie Britannia-Meer vor. Auf ber Sohe bes Rap Gaton traf fie bie "Capella", mel= che bie Expedition Wellmann aufgenommen hatte, und fonnte ihr am 12. August die letten Nachrichten nach Europa mitgeben. Beinahe 13 Mona= te hat man fodann nichts bon ber Er= pedition gehört. Erft am 5. Geptem= ber 1900 murbe die Unfunft ber "Stel= la Polare" in Sammerfest gemelbet.

In ber Teplity-Bai follte übermin= tert werben. Die hoffnung, in ben wohlgeschütten und gut ausgestatteten Räumen bes Schiffes bleiben gu tonnen, wurde fehr bald gu Schanden ge= macht. Schon im Beginne bes Geptem= ber wurden bie Gispreffungen fo ftart, baß ein minber ftart und gut gebautes Smiff ihnen taum miberftanben haben würde. In einer Racht aber ward bie gange Befatung burch ein Schwanten und Rrachen und bas Rauschen ein= ftromenben Waffers aufgeschredt, bas feinen Zweifel an ichwerer Beichabi= gung lieft. In ber That war ein Theil ber Schiffsmand eingebrückt; man munte fich fcbleuniaft auf bas Land retten und fich entschließen. hier gu überwintern. Db bie "Stella Polare" je wieber feetüchtig zu machen fei, ob namentlich bie unter Waffer gefegten, ber Bereifung berfallenen Mafchinen wieber gebrauchsfähig werben würben, ftanb babin. Un ihrem Sauptmafte flatterte bie griinweißrothe Fahne. Das Grun wiberftand allem Wind und Wetter und hielt biehoffnung aufrecht.

Das ungemein harte und entbehrungsreiche Leben in ber taum erträg= lichen Ralte ber Polarnacht gu fchil= bern wollen wir unterlaffen. Dem Bergog, ber auf einem Ausfluge mit Cag= ni in eine Gisfpalte fturgte, erfroren zwei Finger, die abgenommen werden mußten. Die Buhörerschaft lohnte ibm mitlebhaftem Beifall, als er schilberte, wie er in Folge beffen auf bie Musführung bes Lieblingswunsches, bie Schlittenerpedition gu führen, bergich= tet habe, um nicht bas Unternehmen gu gefährben.

Unter Cagni's Führung wurde am 20. Februar eine erfte Schlittenreife nordwarts angetreten. Da fich zeigte, bag mangels genügender Erfahrung bie Ausruftung ber Expedition nicht nicht alle Theilnehmer ben Strapagen und der ungheuren Ralte - bis 45 Gr. unter Rull - fich gewachsen zeig= ten, fo murbe wiederumgefehrt. Beffer und mit 13 Schlitten am 11. Mara abermals ben Bormarich an. Wie bor= her abgemacht, fanbte er gu gwei Ma= Ien einen Theil ber Expedition gurud. um schlieflich mit bem Refte, ohne bag bie bon ihm benöthigten Borrathe qu= por angegriffen ju werben brauchten. fo rafch und weit wie möglich vorwärts gu tommen. Es war ein fcmerer Schlag für ben Herzog, daß ber erfte Trupp, bestehend aus bem Leutnant 3. C. Querini, bem balboftanischen Alpenführer Dlier und bem normegi= ichen Maschiniften Stötter ben Rud: meg nicht fanb. Die brei Manner find nicht wieder gesehen worben; alle Bemühungen fie aufzufinden, blieben er= folglos. Der zweite Trupp, geführt von bem Schiffsargte Dr. Cavalli langte am 22. April wieber im Lager an. Cagni feste mit ben Führern Beti= gar und Fenouillet und bem Geemann Canepa bie Reife nach Norben fort. Der Muth wollte ben braben Männern in ber Gismufte, bei ben Schmierigtei= ten, hunbe und Schlitten über Spal= ten, hochgethurmte Gisblode und Gerace weiterzubringen, bei ben Schnee= fturmen und ber ungeheuren Ralte gu= weilen ausgehen. Der Ehrgeig bielt fie aufrecht. "Avanti!" antworteten bie Drei wie aus einem Munde, wenn ber Rapitan Cagni fie befragte, und am 25. April fonnten fie, bem Bole näher als irgend einer ihrer Boganger, bie fleine italienische Flagge, bie fie mitgenommen, aufpflangen und mit bem Rufe "Eppiva il Re!" begrufen. Die Rudreife mar für bie Ermatte=

ten und nur ungureichend Ernährten noch mühfeliger und gefahrboller. Der Schnee mube weicher und loderer; bas Gis zeigte viele und große Spalten, bie bedenklichen Aufenthalt berurfachten; guweilen befand man fich auf treiben= ben Gismaffen, bie weit bon ber geras ben Rudgugslinie abführten. Die Les bensmittel wurden tnapp: aulegt muß= te man bon Sunbefleisch leben. Es war eigentlich nur einem gludlichen Bufalle ju banten, bag bie bier am 22. Juni bas Rap Fligely im Rronpring Rus

firnation. Benn Sie ihn gewissenhaft einnehmen, brauchen Sie weber zu leiben, noch in ber Angft fünftiger Leiben zu leben. Frl. Brantley entbedte bies, als sie in ihrer gangen Starte fühlte, was für ein Segen bie Gefundheit ift. Wenn Gie die Barngeichen ber Ratur beachten wollen, bann ift fein Grund borhanden, warum Sie nicht auch jene gunftige Erfahrung machen follten, wie Grl. Brantley. Alle Apotheter verkaufen \$1.00-flaschen Kardni-Wein. In Fallen, die besonderer Anweisungen bedürfen, schreibe man mit Angabe der Symptome, an ., The Ladies' Advisory Department.', The Chattanooga Medicine Co., Chattanooga, Tenn. Automobile Committee Commi

Warnzeichen der Natur.

bemfelben lebel leibet, wie ich, werbe ich nicht ruben, bis fie Rarbut = Bein berfucht.

Es ift mir nicht möglich, die Dantbarteit gebuhrend auszudritden, Die ich bem Rardui = Bein fculbe.

Wenn es in meinen Rraften mare, murbe ich Sie großmuthig belohnen. 3ch muß Ihnen mittheilen, bag ich nicht

ben geringften Zweifel hege, bag Gie in meinem Falle eine bollftanbige Rur, mit nur geringem Roftenauf:

wand, erzielt haben. 3ch bin mit Ihnen gang und gar gufrieben. Wenn ich bermuthe, bag eine Frau an

WINE OF CARDUI

Frauen, benen bie tiefften, bitterften Leiben unbefannt find, geben auf bie Barngeichen ber Ratur gut wenig

acht. Wenn aber die Leiden zur Wirklichkeit geworden sind, dann sehen sie ein, daß das Leben, ohne Gesundsheit, der Tod beim Leben ist. Manche Frauen, die an geringen Störungen der Menstruation keiden, glausben, start und gesund zu sein, weil sie nicht diel Schmerzen erdulden. Diese unbedeutenden Störungen sind Borzeichen künftiger Leiden, und es ist rathsam, daß Sie denselben sofort entgegentreten. Sie können die Warnzeichen der Katur nicht lange unbeachtet lassen. Unregelmäßige Menktruation und Beitsstuß sind am

Anfang nicht fehr belästigenb, aber, wenn Sie beren Behandlung bernachläffigen. fonnen fürchterliche Folgen entsteben. Gebarmutterfall, und all' jene qualenden Schmerzen im Ropfe und Ruden, find bie Strafe für Rach-

laffigfeit und Unachtfamfeit. Rarbui = Wein berbannt alle Spuren bon Beigflug und unregelmäßiger

Saglehurft, Diff., ben 28. Februar 1900.

MEDICAL Dispensary

76 E. MADISON STR., CHICAGO, ILL.

Ronfultiren Sie die alten Merzte. Der medizinische Borfte-Ehren bon beutschen und ameritanischen Univerfitäten, hat langjahrige Erfah= rung, ift Autor, Bortrager und Spegia=

lift in ber Behandlung und Seitung geheimer, nervofer und dronifder Rrantheiten. Taufende von jungen Mannern wurden von einem fruhzeitigen Grabe geretter, beren Dannbarteit wieder hergeftellt und ju gludlichen Batern gemacht.

Berlorene Mannbarfeit, nervoje Schwachen, Migbrauch des verwirrte Gedanten, Abneigung gegen Gefellichaft, Energielofigfeit, frühzeitiger Berfall u. Rrampfaderbruch. Alles find Folgen von Jugenbfunden und llebergriffen. Gie mogen im erften Stadium fein, bebenten Gie jedoch, bag Gie ichnell bem legten entgegengeben. Laffen Gie fich nicht burch faliche Scham ober Stols abhalten, Ihre ichredlichen Leiben gu befeitigen. Mancher ichmude Sungling vernachlaf: figte seinen leidenden Buftand, bis es ju fpat mar, und ber Tod fein Opfer verlangte.

Aussichende Arausheiten, mie Blutvergiftung in allen Stadien - ere artige Affette der Behte, Rafe, Rnochen und Ausgehen der Baare, jowohl wie Strifiuren, Enftitis und Orchitis werben fanell forgfattig und Dauernd geheilt. Bir haben unjere Behandlung für obige Krantheiten fo eingerichtet, bag fie nicht allein fofortige Linderung, fondern auch permanente Seilung fichert.

Bebenfen Gie, wir geben eine abfolute Garantie jebe geheime Rrantheit gu furiren, Die gur Behandlung angenommen wirb. Wenn Gie augerhalb Chicago's wohnen, ichreiben Gie um einen Fragebogen. Gie tonnen bann per Poft hergestellt werben, wenn eine genane Beschreibung bes Falles gegeben wirb. Die Argneien werben in einem eins fadjen Riftchen jo verpadt und Ihnen jugefandt, bag fie feine Reugierde erweden.

#### Medizin frei bis geheilt.

Wir laben überhaupt folde mit dronifden Uebeln behaftete Leidende, Die nirgenbs Beiling finden tonnten, nach unferer Unftalt ein, um unfere neue Methode fich angedeis ben gu laffen, die als unfehlbar gilt.

Office-Stunden von 10 Uhr Morgens bis 8 Uhr Abends. Sonntags nur von 10 bis 12 Uhr.

Mist Du nervös-schwach, überarbeitet, mikmuthia, leicht erregbar, ichrechaft,

oder leidest Du an den Folgen von Aummer und Gram oder an Schlasfosigkeit, Malaria, Gedächtnistschwäche, Schwindel, Mattigkeit, Neisen, Kopfweb, Ge-ichlechtsschwäche, Seriklopsen, Alutarmuthoder Leberbeschwerden, so beile Dich mit Puscheck's Nerven-Mittel und Tonic. Brief 25 Cents. Magen = Tropfen. Gelen alle Ragen :. Berdauunge und Unterleibe geiden. Breis 25 Cents. - Budlein mit Austunft fret. Diefe Mittel werben nur in ber Office verfauft ober für 25 Cents per Poft gefanbt.

...Dr. Puscheck's Office... für alle Arantheiten per Drief ober in ber Office.
Sprechkunden bon 8 Uhr Morgens bis
6 Uhr Abends. Dieustags auch Abends bon 6 bis 9 Uhr. Sonntags gejchlofs fen. Telephone, Lake View 579. 1619 Diversey, Chicago. III. Swiiden Sallied und Clart Cir.

S. C. ober Rorth Beitern Glevateb bis Diverien, ober Clart ober Bells Sir. Limits Cable bis jum Car Barn. - Rur Belude bei Kranten wird nur eine febr mabige Bezahlung geforbert.

bolf-Land erreichten, wo ber Bergog einen Beobachtungspoften eingerichtet

Der Juli berging mit Bemühungen, die Verlorenen wiederzufinden. Da Mles bergeblich mar, murben an ber Teplig-Bai Lebensmittel für 2 Jahre guriidgelaffen. 3m Auguft mußte man, ba bie Gismaffen bas ingwischen ausgebefferte Schiff nicht freigeben wollten, mittels Sprengungen und un= abläffiger Arbeit mit ber haue einen

Ranal öffnen. Die Maschinen hatten gum Glüd nicht mefentlich gelitten, und Enbe Muguft war Rap Flora wieder erreicht, beffen Klima ben Schwergeprüften äußerft lieblich erschien. Sier erreichte fie die Trauernachricht von der schredlichen Unthat in Mongo. Den eingi= gen Troft fand bergerzog, wie er fagte, in bem Bewußtfein, etwas unternom= men gu haben, was ber Monarchie Ronig Sumberts gur Ghre gereichte. Diefer Ueberzeugung war augenscheinlich

Die Ueberreichung ber Chrenbent= mungen wurbe bon einer begeifterten Runbegebung ber Berfammelten be= gleitet. Noch bei bem Berlaffen ber alten Jefuitenburg, in ber ber Bortrag ftattfanb, murbe ber Pring bon ber trot ber Abenbftunbe gahlreich verfammelten Menge auf ber Strafe mit Sänbetlatichen und Zurufen begrüßt.

auch bie Bubbrerichaft.

- Die Sausfrau fieht lieber Umeis fen als Topfguder in ber Rüche.

"Die Zeit erbrobt Mas." Sie bat auch die Birt-famfeit von Jayne's Expectorant als eines Sals-und Lungen Scitmittels erwiefen.

Der Mifotingehalt Des Zabafe.

Die schädliche Wirtung, Die bas Rauchen auf manche Perfonen ausübt, beruht — abgesehen von dem Rohlen= orndgas, bas fich ftets beim Rauchen bilbet - im wesentlichen auf bem Difotingehalt ber Tabatblätter. Das Ni= totin, beffen chemische Darftellung übrigens erft im Jahre 1828 gwei beutfchen Forfchern gelang, gehöft gu ben ftartften Giften, an die fich ber Menfch allerdings ebenfo etwa wie an bas Morphium, bas Cocain, den Alfohol gewöhnen tann. Go erflärt fich bie ungleichartige Wirfung bes Rauchens bei ben berichiebenen Menfchen. Ent= icheibend ift in letter Linie Die Menge bes Nicotins, Die berRaucher mit einem Male ober allmählich in fich aufnimmt. Der Rifotingehalt fcmantt bei ben einzelnen Tabatforten gang erheblich; er beträgt - vorausgefett, bag ber Zabat bei 100 Grad Celfius getrod= networben ift - bei reinen Sabana= marten weniger als 2 Progent, beim Elfässer und Pfälger Tabat etwas über 3, beim frangöfifchen Rraut 5 bis 8 Prozent, je nach bem Orte ber Ber= funft, und bei ben bon manchen Lieb= habern bevorzugten Birginiagigarren faft 10 Progent.

Raid tritt ber Tob

ben Menschen an. Menige Stunden, nachdem er sig an sein Tagewert begeben, bringt man den Ernährer der Familie den Seinen entieckt in's Jaus. Monate-lang vorder hatten ihn idon die verschiedensten An-zeichen, wie Mattigkeit, Derzstlodsen, Schwindel, Ber-fiopfung n. i. w. daran gemahnt, daß ein schweres Leiden an ihm zehre. Aber er datte beise Bordoten des Todes unbeachter gelassen, Aus welchem Grunde mag dehingestellt bleiben. Sicher aber ist, daß er dei rechtzeitigem Gebrauche der berühmten St. Bernard Kräuter pillen heute noch am Leben sein würde!

## DIE G-RIPPE

fanat immer mit einer Grfälfung an . . . .

Arend's Malt Cough Cold Cure..

fofort mit ber erften Dofis; es ift nicht nen; bie Buflucht von Zaufenden bon Chicagoer einzig echte Spezififtum fur Erftaftungen.

50c und \$1.00 per Mlafde. Das Argnei Corantchen jeber Familie follte eine Blaiche biefes heilmittels enthalten .- Bei allen Uporthefern, Rebut fein anberes,

Arend's Drugstore, MADISON STRASSE, Ecke FIFTH AVE.





or. CARL Maturheilanstalt,

464 BELDEN AVE., nabe Cleveland Abe., Chicago. Befammtes Wafferbeilberfabren, Diaffuren, Maffage u. f. m.—Commer und Winter geöffnet. Profpette und brieft, Ausfunft burch ben ben Argt: Dr. CARL STRUEH.





BORSCH & Co., 103 Adams Str. N. WATRY,
99 E. Randolph Str.
Brillen und Augenetäfer eine Opejialität.
Bobats, Cameras u. Dhotograph. Raterial.

Schwache, nervoje Personen, · 次,特别的是全世界特别的"是国格的交叉" geblagt den Schwermuth, Etröthen, Zittern, berg-liopien und solchen Trüumen, erfahren aus dem "Augendireund" wie einfach und billig Geschliechte Frankbeiren, Golgen der Augendründen, Sranpfiederbruch (Varicocele), erfahpfende Auskünfe und andere marte und beimorgehenende Keiben, ihnell und dauernd geheilt werden fönnen. — Gang neues beilverfahren. Auch ein Appitei über Berbütung un großen Aindertegens und deren ichlimme Folgen enthält diese lehreriche Buch, deften neuelte Auf-lage nach Emplang von 25 Cents Briefmarken berflegelt verfandt wird ben der

PRIVAT KLINIK, 181 6th Ave., New York, N.Y.

DR. SCHROEDER, Deutscher Jahnarit.
250 W. Division Str., nabe Hochbahn, Feine Jahne von S5 aufm Jahne, obne Blatten, Gold- u. Silberfühung ju mäßigen Breifen. Jufriedenheit garantirt. Sonitage offen.

WORLD'S MEDICAL INSTITUTE,

64 ADAMS STR., Zimmer 60, Gegenüber der Fair, Dester Building.
Die Arryte diefer Anflate find erfabrene demildie Spesialiften und betrachten es als eine Spre, ihre leibenden Riftmenschen fon all eine Spre, ihre leibenden Riftmenschen so als eine Spre, ihre leibenden Rittmenschen so ihren Geberchen zu heiten. Sie beiten gründlich unter Gerautie, alle gebeinen Arantheiten der Riftmen Gerautie, alle gebeinen Arantheiten der Riftmen Gerautie, die gebeinen Arantheiten, Folgen dem Selbstweiten den Kreiten der Statten der Schalberteiten der Kreiten der Statten der Schalberteiten der Kreiten der Statten der Schalberteiten der Brücken. Arabt Aumoren Taricocks Godenkrankfeiten) z. Kontalität und bedon Jür heisenbet. Beinn nöhig, blagten mit Jaienen in unspreschel der Statten der Statten und Frankfeiten der Statten der Stat

unt Drei Dollars

en Monat. — Comeidet bies aus. — Cinn bung Uhr Morgend bis 7 Uhr Abends; Connings 10 bis

# Ein Vierteljahrhundert des Erfolges.

Weispiellos in der Geschichte der Jebens-Versicherung.

| 92                                                | 4                                            |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Bean                                              | men:                                         |
| JOHN F. DRYD                                      | EN, Prafident.                               |
| LESLIE D. WARD,<br>Bice-Prafibent.                | EDGAR B. WARD,<br>2. BBrafibent u Anmal      |
| FORREST F. DRYDEN,<br>Sefretär.                   | HORACE ALLING, Schatzmeister                 |
| T. C. E. BLANCHARD,<br>Sup't bes Grunbeigenthums. | JACOB E. WARD,                               |
| WILBUR S. JOHNSON,<br>Raisterer.                  | F. C. BLANCHARD,<br>Supervifor bes Leih-Deb' |
| EDWARD H. HAMILL, )                               | JOHN K. GORE,                                |
| ROBERT L. BURRAGE,                                | Atrua                                        |
| Mediginifche Direftoren.                          | EDWARD GRAY,                                 |
| FREDERIC A. BOYLE,                                | Affiftent-Sefretar                           |
| Milibert Callierer                                | E H TOTTNETON                                |

VALENTINE RIKER,

LESLIE P. WARD,

| Versicherungen in Kraft, Ende 1900, über .          |         |   |   |     | , |   | . 604 Millionen |
|-----------------------------------------------------|---------|---|---|-----|---|---|-----------------|
| Versicherungen ausgestellt und placirt, während 190 | 0, über | , |   |     |   |   | 249 Millionen   |
| Gezahlt an Policen-Inhaber, in 25 Jahren, über      | •       | • | 5 |     | • | • | . 49 Millionen  |
| Bestände, Ende 1900, über                           |         |   |   | :   | : |   | 40 Millionen    |
| Einnahme, während 1900, über                        | ÷.      | • | · | •   |   |   | . 34 Millionen  |
| Gezahlt an Policen-Inhaber, während 1900, über      |         |   |   |     |   |   | 7 Millionen     |
| Ueberschuß, Ende 1900, über                         |         |   |   |     |   | • | . 6 Millionen   |
| Policen in Kraft, Ende 1900, übet                   |         |   |   | - : | : | • | 4 Millionen     |

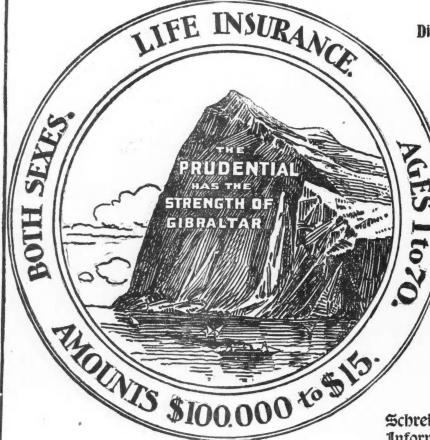

Affiftent=Attuar

W. P. WATSON,

Die einzige amerikanische Lebensversicherungs-Gesellschaft, bedacht mit Goldener Ladaille auf der Pariser Welt-Ausstellung 1900.

Das Befte bezüglich Lebens-Berficherung,

Absoluten Schuk, Profitable Kapital-Anlage,

Die liberalften Bedingungen

bietet

#### fünfundzwanzigster Jahres-Unsweis. 1. Januar 1901. Beftande : Bonds und Sppothefen .....\$11,377,631 07 Grundeigenthum..... 6 892,770 35 Gifenbahn-Bonds und Aftien (Marft: Berth) ..... 12 950,092 50 Munigipale Bonds (Darft-Berth) .... 3,757,966 35 Bereinigte Staaten Regierungs=Bonds (Marft-Werth) ..... Baar in Banfen und Officen ..... 2,534,110 34 Binfen und Dliethgins, fallig und aufgelaufen.... Darlehen auf mittelbare Sicherheit .... 807,900 00 Darlehen auf Policen ..... Pramien, rudftandige und in ber Gin= gichung begriffene (Retto) ...... 1,357,872 48 Total .....\$40,599,991 93 Berbindlichfeiten. Referbe an Bolicen .....\$33,724,393 00 Alle anderen Berbindlichfeiten ...... 465,467 01 Ueberichuß für Bolicen-Inhaber ..... 6,410,131 92 Total.....\$40,599,991 93

# THE PRUDENTIAL

faß=Lothringer erwarten nichts mehr

ift bie Revanche nur noch ein Gegen=

flanb iconer Reben und ein Bormanb

Bafeline in der Chirurgie.

Schreibt um Information.

Insurance Co. of America.

Home Office, Newark, N. J.

BRANCH OFFICES IN CHICAGO UND UMGEGEND C. S. Reebe, Manager, 1008-11 Marquette Builbing, Chicago, 30. 3. D. James, General-Agent, 1008-11 Marquette Builbing, Chicago, 30. Fergufon Bros., General-Agent, 1008-11 Marquette Builbing, Chicago, 30. 3. B. Thorfen, General-Agent, 1008-11 Marquette Builbing, Chicago, 30. E. T. Babe, Subt, Jimmer 187—38 Mangten Bligg, 315 Dearborn Str. Chicago, Ju.—A. K. Edmitt, Subt., 600—1—3. Rennt, Subt., 500—11 Marquerte Sutloing, Chicago, Ju.—B. D. S. Ser., Chicago, Ju.—B. D. Blog, 165—73 Jackforn Str., Chicago, Ju.—B. D. Bron, Spice Well, Friends Blog, 185—73 Leafung Control Blog, 185—73 Leafung Control Blog, 185—73 Leafung Control Blog, Solvent Blog, 185—73 Leafung Control Blog, 185—73 Leafung Control Blog, Solvent Blog, 185—73 Leafung Control Blog, Solvent Blog, 315—20 Leafung Control Blog, Solvent Blog, 315—20 Leafung Control Blog, Solvent Blog, 315—20 Leafung Control Blog, Solvent Blog

schidfal nicht bie Sauptfache, es ift nur

#### Gine Griedensftimme.

Trot aller caubiniftischen Detlamationen und Manifestationen ift es für die benkenden Franzosen längst tein Geheimniß mehr, bag ber triege= rifche Geift in ihrem Lande fich gu berubigen beginnt, und bak es befonde= rer aufstachelnber Mittel bebarf, um ihn tonen und reben zu machen. Aber es ift ein Tonen und Reben, bas gar nicht mehr nach ber That berlangt, fonbern fich burch fich felbft, burch ben Rausch ber großen und ftolgen Morte befriedigt. Ein Menschenalter ift feit bem großen Rriege berfloffen; bie heutige Generation fühlt bie Wunben nicht mehr, an benen ihre Bäter bluteten, und bie Erbschaft ber Re= banche wird mehr als eine unbequeme Laft benn als ehrenvolle und balb eingulofenbe Berpflichtung empfunden. Als die Aussicht auf blutige Wieder= bergeltung fich immer weiter binaus= fcob, als bas ruffifche Bunbnig bie patriotischen Hoffnungen mehr ent= fernte als näherte, fuchte ber Chaubi= nismus gunächft einen Ausweg, inbem man fich leibenschaftlich in foloniale Unternehmungen fturgte und mit friegerifchen Erfolgen in fremben Bonen gur borläufigen Gättigung eines un= gestillten Appetits vorlieb nahm. Aber bie schmerglich aufklärenben Rechnun= gen, bie man binterber über Tontin und Madagastar prafentirte, haben auch gegen biefe zuerft gutgläubig an= genommenen herrlichteiten einen immer machfenben Steptigismus mach gerufen. "Im Rriege find es immer biefelben, bie fich töbten laffen", fagte ter alte Thiers. Und es find auch im= mer biefelben, die hurrah fchreien, wenn ein Regiment vorübergieht, bie auf jeben Fall aber bubich ju haufe | wenn fie alljährlich bie Stragburg= bleiben, um meiter gu fchreien und gu | Statue in Paris mit feierlichen Geber= fdreiben, bis man ihrer Schreiereien und Schreibereien überdruffig wirb. von Sufanne Brautigam = Romane Und neben ben ehrlich Berführten entbedt man die unehrlichen Berführer, bie bon ber friegerischen Phrase leben.

Die bie Borte Glfaß = Lothringen, obgleich noch immer mit Schmerg genannt, nicht mehr benfelben erbittern= ben und aufreigenben Ginn haben, fo beren perfonlichen Untheil nehmen hat auch ber Rame Frankreich in ben berlorenen Provingen bon feinem Stol3 | bore Cabu über bie Entftehung bes inund Glang verloren. Zehntaufende von Protestlern, bie fich ber beutschen Berr- als ein Wert bes Patriotismus und

Ratriotismus menn fie zu Kaufe blieben, und nahm fie widerwillig als un= bequeme Eindringlinge auf, wenn fie in Frantreich ihre Erifteng fuchten. 2113 Die Affare ausbrach, wurden fie bon ben Nationaliften wegen ihrer zweifel= haften Abstammung mit Migtrauen angesehen und mit ben "Bruffiens" in eine Reihe geftellt, wenn fie an Die Schuld ihres Landsmannes nicht glauben wollten. Diefe Erfahrung und ber Efel an ben politischen Berhältniffen hat Frantreicht mehr Bergen entfrem= bet als ber Dittaturparagraph es je rermocht hatte. Die Elfaß = Lothrin= ger besinnen fich, daß fie gunächst Elfaß = Lothringer find, bie Rinder einer blühenden, schönen Beimath, und baß fie ihre menschliche Bestimmung am beften erfüllen, inbem fie unter ben gege= benen Berhältniffen bie Rulturarbeit ihrer Borfahren ruftig fortfegen. Gie fangen an zu bergeffen, weil bie Rothwendigfeit bes Lebens ftarter ift als

Die Erinnerung. Man weiß in Frankreich wohl, bag bas Berhältniß ju ben berlorenen Provingen fich burch Wandlungen auf bei= ben Seiten geanbert hat, aber man wagt noch nicht recht, biefer Thatfache frei ins Geficht zu feben. 3mei französische Schriftsteller, Theodore Cahu und Louis Foreft, haben diefen Muth gehabt; in ihrem Roman "L'Dubli?" schilbern fie Elfaß=Lothringen, wie es wirklich ift, nicht wie es in den Reben ber chaubiniftischen Polititer erscheint, ben betrangen. "Das Bergeffen?" ift ausgezeichnet übersett worben, ber Friberite Brion einer aus ber Brobence ins Elfaß ausgewanderten Familie entstammt und baber an ben ge= fcilberten Berhältniffen einen befon-In ber Borrebe berichtet Theomuß. tereffanten Romans, ben er mit Recht

ichaft nicht fügen wollten, find ausge= | ber Friedensliebe bezeichnet. Der Leis wandert, fie haben die alte Beimath | ter einer großen Parifer Zeitung wouverlaffen, ohne eine neue zu finden. to den Roman von Elfaß = Lothringen ftedt worben, in ben Rolonien umge- | Schriftsteller von feinem Schreibtisch | tommen, man tabelte ihren Mangel an | in Paris einbilbet, fonbern ben wirflich gelebten Roman, ber fich auf Grund bon wahrheitsgemäßen Urfunden und Beobachtungen ergibt. Gin Schriftftel= ler, an ben er fich manbte, lehnte bie Aufforderung ab, weil bie Bahrheit die Frangofen hart treffen und feinen eigenen Patriotismus verbächtigen würde. Cahu hielt es im Berein mit seinem Freunde, bem Elfäffer Forest, für patriotische Pflicht, diese bittere Wahrheit auszufprechen, um fo mehr, ba er früher ber Patriotenliga angehört hat und von ihrem lärmenden, unfruchtbaren Chaubinismus grund= lich enttäuscht worden ift. Bon diefer Sinneganberung gibt er ein freimuthi= ges Bekenntniß. "Ich bin in feierli= chem Buge mitgegangen, um an ber Strafburg = Statue in Paris Rrange niederzulegen. Ich bin ein eifriges Mitglied ber Patriotenliga gewesen, felbft zu ber Zeit, ba fie aufgelöft mar, ta ihr Führer sich wie Cincinnatus in bie ländliche Ginfamteit gurudgezogen hatte und wir fie wieber neu gu begrunden fuchten. Laut und larmenb habe ich bem heere zugejubelt, ihm traute ich ja, bag es unfere Bunfche hinfichtlich ber Eroberungen für bie Butunft erfüllen wurde. Ich habe für ben General Boulanger gefchwarmt und ihm gebient -für mich verforperte er bie 3bee ber Revanche. Das genügte mir. 3d bebauere nichts aus biefer Bergangenheit, ich will bas fcone Trugbilb nicht zerftoren, bas mir bamals bas Leben felbft bebeutete. Aber bie ehrgeizigen Streber haben sich felbft entlarbt, die Wirklichteit hat ben Traum gerftort." Und bie Berfaffer, bie bas Leben in Glfaß = Lothringen mit Gemiffenhaftigfeit beobachtet ha Frau eines beutschen Gelehrten, Die wie | fen, Die Deutschland ebenfo gut gu ten= nen scheinen, wie Frankreich, tommen gu ber Ertenntniß, Die fcon Jules Gerry, ber im Leben fo viel Berläfterte, nach feinem Tobe fo bereitwillig Un= erfannte, ausgefprochen hat: "Frantreich muß auf Glfaß = Lothringen ein Rreug fegen." Der Roman, ber im Jahre 1877 ein-

fest, ift mit zwedentsprechender Gesichilichteit angelegt. Gin beutscher Offizier ber Meher Garnison verliebt fich in die Tochter eines leibenschaft= lichen Deutschenhaffers und er heirathet fie trot bem unbeugfamen Biberftanbe bes Baters. Diefe etwas gegebene unb nicht fehr originelle Liebesgeschichte bient als Beranlaffung, um uns in bie Rreife ber Gingemanberten aus bem Reiche, besonders ber militarischen, und mit giemlicher Bollständigkeit in bie einheimischen Bevolferungsschichten ber Bauern, ber Raufleute, ber Beiftlichen, ber Lehrer einzuführen. Für einen berartigen Roman ift bas Gingel-

ein belehrenbes Beifpiel, und ber Berth ber Schilberung beruht mehr in ber Diele find in die Fremdenlegion ge- veröffentlichen, nicht wie ihn fich ein ethnologischen Gegenftanblichfeit, als in der psychologischen Bertiefung. Wir haben es nicht mit Individuen, sondern Roman den Franzosen fagt. Die Glmit Inpen gu thun, die aber als Ber= treter ber verschiedenen Raffen mit gro-Ber Sicherheit und Feinheit und auch mit Gerechtigfeit gezeichnet finb. Um warmsten und ergreifenbften find ei= nige Geiten, Die bem Preis bes bon fo bielen Sohnen berlaffenen Lanbes gewibmet find, fie erheben fich felbft gu reiner poetischer Schönheit. Da ift ber arme Beter Schilling, bem ber Bert Bfarrer und alle Bermanbten eingerebet haben, bag er in Preugen nicht bienen Nach zwanzig Jahren fehrt ber Deferteur gurud, ber Gefahr nicht achtend, er will fein Beimatheborf noch einmal wieder feben. Heberall auf feis nem Wege betrachtet er bie Fabrifen und bie neuen Saufer. Er geht an Getreibefelbern entlang, und bie Salme tragen reiche Mehren wie auf ber anberen Seite ber Grenge. Auch bie Reb= gelanbe berfprechen icone Ertrage, unb bon ben hohen Stangen berbreitet ber üppig grunenbe Sopfen feinen wur= gigen Duft. All' bie Landschaften, bie gange Ratur athmet Glud und Bebeihen. "Auf bie Dauer hatten boch nicht bie Breugen bas Land unter ihren Sohlen verwüftet? Sie hatten boch nicht allmählich bie Luft mit ihrem Uthem bergiftet, nicht burch ihre Gegenwart ben Reichthum und bie Lebensfreube gerftort?" Und ber arme Beter fieht, baß er betrogen worben ift, um feine Beimath betrogen bon ben Leibenschaft= lichen, die aber boch ruhig zu haufe blieben. Geine Brüber haben ihr Feld beftellt, find wohlhabige Burger gewor= ben zwischen ben schwarz-weiß-rothen Grengpfählen, ihre Frauen wiegen Rinder auf ben Urmen, Die helläugig und pausbadig find wie früher, und bie Saaten feimen, ob ber preugifche ober ber frangofische Gendarm über ben Feldweg manbert. Die Ratur weiß nichts bon ben Streitigfeiten ber Menichen, und bie Menschen bergeffen schnell, fie wiffen taum noch, bag ihr Reichthum aus blutgebungten Schlachtfelbern empormachft. — Um feinem Lande treu gu bleiben, hatte es ber arme Peter verlaffen. Und welche Ent= schädigung hatte er in Frankreich ge= funben? Da er nur beutsch fprach, wurde er als "Pruffien" behandelt, man hatte ihm ben Lebensunterhalt nicht gegonnt und ihm feine Urbeit ge= bleibt und auch feine briliche Reigung Aber es gab bori Leute, bie berurfacht. Brofeffor Gerfung hat nun bon feinem Unglud lebten. Die larbiefe Entbedung bagu benütt, bort, mo menben Patrioten waren nichts als ge= bies erforberlich fchien, im Rorper eine wöhnliche Beber, Die fich bie Leiben Un= fleine Gefchwulft ju machen. Go mur= berer gunuge machten, wie ein Chirurg

politischer Agitation. Diese Birflich= feit anerkennen, heißt feinem Lanbe und ber Sache bes Friebens einen werthvollen Dienft leiften. Die beiben Berfaffer find für ihre muthige Offen= heit burch bie gunftige Aufnahme belohnt worden, die ihr Wert bei allen verftändig und gerecht benfenben Landsleuten gefunden hat. "Boro-Formalin" (Eimer & Amend) ift als antis febtifches Bafdmittel für Mund und Bahne unüber-treffich. Im Parifer "Temps" wird über eine Berwendung ber Bafaline berichtet, bie ber Wiener Chirurg Brofeffor Dr. Gerfung eingeführt habe. Um eingefal= lenen Rörpertheilen wieber eine gemiffe Rundung zu geben, wurde Bafeline in beftimmter Form unter bie Saut injigirt. Diefe Bafeline veranberte me= ber ihre Position im Körper noch bie Gewebe. Wie die Neue Freie Preffe mit Bezug auf biefe Mittheilung erfährt, hat Profeffor Gerfung biefes neue Berfahren thatfächlich ichon einigemal mit Erfolg angewendet und über bie ergiel= ten Resultate bereits im Geptember= Beft 1900 ber Biener "Beitschrift für Beilfunde" in einem furgen Muffage berichtet. Profeffor Gerfung hat bas Berfahren ichon nach einigen Broben noch im Unfangsftabium ber Berfuche, ber mediginifchen Deffentlichfeit über= geben, um burch gleichzeitige Berfuche einer größeren Reihe bon Chirurgen früher ein allgemeines Bild über Die Brauchbarfeit bes Berfahrens ju ge= minnen. Seither ift er weiter in ber Un= wenbung ber Bafaline thatig gemefen, und bie Refultate feien immer befriebi= genber Ratur gemefen. Es wirb nicht gewöhnliche Bafaline bei ben Berfuchen permenbet. Die Injettionen erfolgen mit einer beftimmten Baraffinmischung, bie auch als medizinische Bafeline im Sanbel ift. Es hat fich herausgeftellt, baß Baraffin, bei einem Schmelgpuntt bon O Grab Celfius in bas Gewebe bes Rörpers injigirt, bort, ohne feine Stellung ju anbern, ruben

CASTORIA Fir Sängingrund Kinder



feinen Unterhalt findet, indem er an- | ben einem Dann, bem ber Dberfiefer

#### Preugen mag er nicht, aber bon ben Frangofen hat er auch nichts zu erwar= Das ift die bittere Wahrheit, Die ber

Das ganze Lager des größten Fabrikanten - über

## 2000 Giderdown Morgenjäckchen

von uns zu einem Preife erftanden, welcher es uns möglich macht.

1.00, 1.50, 2.00 u. 2.50 Werthe

für 49c, 59c, 69c und 89c anbieten können.

also nur ein Halb bis zu einem Drittel des früheren Breises! Musgeftellt in unferen Belle: Strafe: Chaufenftern.

49c für \$1.00 Jäckden, 69c für Jäckden werth aus feinem Giderdown gemacht, alle Rahte überftepht, tommen in Grau, Roth, Rofa und Plau. Größen von 33 bis 44.

**59c** für \$1.25 und \$1.50 tommen in fomerem Giberbaun und Grepontud,

fommen in 3 berichiebenen Rummern, lofe, ans 89c für Mummern werth

außer genannten garben fommen biefe noch in Seegrun, Labenber und Beliblau, befest mit. Grme Boint. Spike ober Ceiben Applique, for efegante Sachen für biefen niebrigen Breis. mit fleinem ober großem Marinefragen, eben: falls mit Baffe, alle Großen, wurden billig fein

Wan feine Eiderdown · Jäckchen fen Preis von Calico verftauft, erwarten wir mit Recht, einen ungehenren Andrang, wir haben jedoch alle Forkehrungen getroffen, daß jeder Aunde prompt bedient wird.

herausgenommen werben mußte unb beffen Wangen in Folge beffen ein= fielen, burch biefe Injettionen bie Mangen gerundet. Wirtlich ausgezeich= nete Refultate murben mit bem neuen Berfahren als Erfag von Schliegmus= feln ergielt. Es wird nämlich ftatt bes berloren gegangenen Schließmusfels eine Art von Rlappenverschluß gebilbet. Mit großem Erfolge murben Baraf= fin-Injettionen bei Beilungen bon fogenannten "Bolfsrachen" gur Ber= befferung ber Sprache Beiters murbe bas neue Berfahren bagu bermenbet, fteif geworbene Be= lente wieder beweglich zu machen. Auch hier feien bie Berfuche bon Erfolg gefront gewesen. Bur Ausgleichung bon Difformitäten, um Anochenberlufte gu l

füllen, murben bie Baraffin-Injet. tionen bisher mit fehr gutem Erfola bermenbet. Db Diefes Berfahren auch auf bas Bebiet ber Rosmetit ausges behnt werben tann, muß jest noch bas hingestellt bleiben, ba burch bie Injettionen feine weichen, gepolftert ercheinenbe Stellen, wie fie in ber Fleischrundung fich ergeben, hergeftellt werben tonnen, benn bas Baraffin verhartet nach ber Injettion. In Diefer Richtung wurden auch noch feine Bersuche gemacht.

- Rafernenhofblüthe. - "Uber Res frut Schlaumle, muffen Sie benn alles vertehrt machen? Sie hatten als hering ficher teine Aufter geliebt!"

erfegen, eingezogene Rarben auszus pas mit fennen, if Jayne's Exp

"Besser mit Verstand, denn schwer arbeiten." Damit gebrauche zum Reinmachen

## SAPOLIO

Jede Hausfrau sollte es gebrauchen. Es ist ein compactes Stück Putzseife.